

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











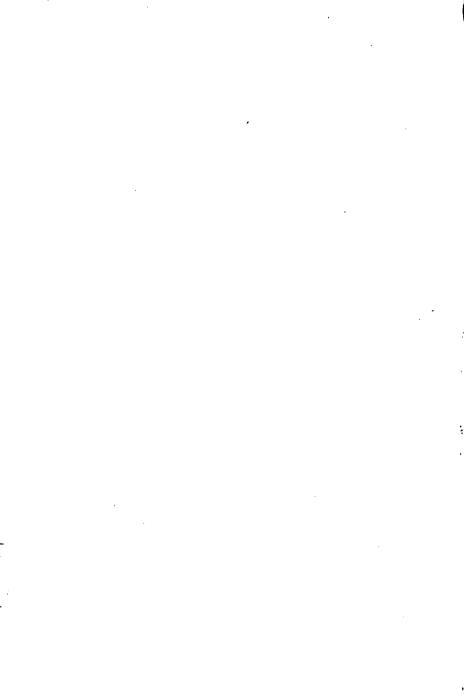

## J. G. Cotta'iche Buchbandlung Nachfolger G. m. b. B.

## — Stuttgart und Berlin ——

## Die nachstehend verzeichneten Dramen find auch in Leinwand gebunden zu beziehen

## — Preis für den Einband I Mart ——

| Adler, Friedr., Zwei Gifen im Seuer. Lufifpicl (n. Calberon). | Seh. M. 1.50  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| -"- Don Gil. Komöbie (nach Tirso be Molina).                  | Geh. M. 2     |
| Blumenthal, Oscar, Die See Caprice. Luftspiel. 2. Auft.       | Geh. M. 2     |
| Ebermann, Leo, Die Athenerin. Drama. 2. Auflage.              | Beb. M. 2     |
| Sulda, Ludwig, Die Sklavin. Schauspiel. 2. Auflage.           | Seh. 2R. 2    |
| —,— Das verlorene Paradies. Scanspiel. 2. Auflage.            | Geh. M. 2     |
| Der Talisman. Dramat. Märchen. 16. Auflage.                   | Geh. DR. 2    |
| —"— Die Rameraden. Luftspiel. 2. Auflage.                     | Geh. M. 2     |
| Robinsons Biland. Rombbie. 2. Auflage.                        | Geh. M. 2     |
| Der Sohn des Kalifen. Dramat. Märchen. 3. Auflage.            | Geb. MR. 2    |
| -,- Jugendfreunde. Luftspiel. 2. Auflage.                     | Geh. M. 2     |
| —,— zerostrat. Tragddie. 4. Auflage.                          | Geh. DR. 2    |
| —"— Schlaraffenland. Märchenschwank. 3. Auflage.              | Geh. DR. 2    |
| -,- Die Iwillingsschwester. Luftspiel. 4. Auflage.            | Geh. M. 2.50  |
| —"— Raltwasser. Luftspiel. 2. Auflage.                        | Geh. 208. 2.— |
| Geibel, Emanuel, Sophonisbe. Tragödie. 5. Auflage.            | Geh. Mt. 3    |
| Gott, Emil, Verbotene Früchte. Lufispiel.                     | Geh. DR. 1.50 |
| Gottschall, Rusolf v., Gutenberg. Drama.                      | Seh. M. 2     |
| Bauptmann, Carl, Waldleute. Shauspiel.                        | Geh. M. 2.—   |
| Hornstein, Ferdinand v., Don Juans Hollenqualen.              |               |
| Phantaftifches Drama in zwei Teilen.                          | Geh. DR. 2    |
| -,- Der kleine Karl und andere Kleinigkeiten.                 | Geh. M. 1.50  |
| Cangmann, Philipp, Bartel Turafer. Drama. 8. Auflage.         | Geh. DR. 2    |
| —"— Die vier Gewinner. Luftspiel.                             | Beh. DR. 2    |
| —,— Unser Tedaldo. Drama,                                     | Geh. M. 2     |
| -,- Gertrud Antles. Drama.                                    | Geh. 2R. 1.50 |
| —"— Rorporal Stöhr. Drama.                                    | Geh. M. 2     |
| —,— Die herzmarke. Drama in zwei Teilen.                      | Geh. M. 3     |
| Madad, Emerich, Die Tragodie des Menschen. 8. Auflage.        | Geh. Dt. 3    |
| Pohl, Emil, Vafantasena. Drama. 8. Auflage.                   | Geh. M. 2     |
| Presber, Rudolf, Der Schuß. Shanspiel.                        | Geh. M. 2     |
| —"— Der Vicomte. Romödie.                                     | Geh. DR. 2    |
| Roftand, Comond, Die Romantischen. Bert-Buffipiel.            |               |
| Deutsch von Ludwig Fulda.                                     | Geh. M. 2.—   |
| Cyrano von Bergerac. Romantische Komödie. Deutsch             |               |
| von Ludwig Fulba. 15. Auflage.                                | Seh. M. 3.—   |
|                                                               |               |

| Shaw, Bernard, Drei Dramen: Candida. Gin Teufelsterl.       |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Helben. Übertragen von Siegfried Trebitich.                 | Beb. M. 4    |
| Stratz, Rudolph, Jorg Trugenhoffen. Shaufpiel.              | Geh. MR. 2   |
| Subermann, Sermann, Die Ehre. Schaufpiel. 29. Auflage.      | Beh. DR. 2   |
| Godoms Ende. Drama. 23. Auflage.                            | Geb. DR. 2   |
| -,- zeimat. Shaufpiel. 80. Auflage.                         | Geh. DR. 8   |
| -,- Die Schmetterlingsschlacht, Rombbie. 8. Auflage.        | Geb. 2R. 2   |
| Das Gluck im Winkel. Schauspiel. 18. Auflage.               | Seb. DR. 2   |
| Morituri : Teja. Friggen. Das Emig-Mannlige. 16. Mufl.      | Beb. DR. 2   |
| Johannes, Tragbbie. 27. Auflage.                            | Geb. DR. 3   |
| Die drei Reiherfedern. Dramatifdes Gedicht. 14. Auflage.    | Geb. DR. 3   |
| Johannisfeuer, Shaufpiel, 19. Auflage.                      | Geb. DR. 2   |
| Es lebe das Leben. Drama. 20. Auflage.                      | Geb. Mt. 3   |
| Wismann, J. D., Jenfeits von Gut und Bofe.                  | Beb. 2R. 2   |
| Wilbrandt, Abolf, Die Maler. Luftspiel. 2. Auflage.         | Geb. MR. 2   |
| -,- Die Tochter des geren Sabricius. Shaufpiel. 2. Auflage. | •            |
| Der Meister von Palmyra. 9. Auflage.                        | Geb. DR. 3.— |
| Die Lidgenossen, Schaufpiel.                                | Geb. M. 2    |
| Zolvon Orometija Diatum                                     | Olds DD 9    |



• .

٠.

# Raltwasser

Lustspiel in drei Aufzügen

pon

## Ludwig Fulda

Zweite Auflage



Stuttgart und Berlin 1903 J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachsolger G. m. b. H. CENERAL

Alle Rechte vorbehalten

## Personen

Doftor Bermann Clevoat. leitender Arat bes Sanatoriums Fichtenthal Elvine, feine Frau Dottor Scheibler, Affiftengargt Arthur Bilgram, Rapellmeifter Annie Cachs Minna Gilbert Dottor Labislaus Rranthofer Brofeffor Bieberholb Geheimrätin Bibus, Witme Fraulein Levaffeur, Gefellichafterin Sans Timm. Stubent Fraulein Abel Fran Sübner Bornemanu Morftabt Frang, Babediener Therefe. Dienftmäbchen

Die Sandlung fpielt im Sanatorium Fichtenthal Zeit: Gegenwart

1 · · / m /

的容器等的



## Erster Aufzug

Sprechzimmer des Doktor Slevogt. In der Mittelwand zwei Türen, von denen die linke ins Wartezimmer, die rechte auf den Korridor führt. In der Seitenwand links vorn Tür zur Privatwohnung. Vorn rechts breites Fenster. Davor der große Schreibtisch des Arztes, von auseinandergeschichteten Büchern und Papieren aller Art bedeckt. An der Wand hinter dem Fenster Bücherregal; zwischen beiden Türen der Mittelwand Instrumentenschrank. Links vorn Etablissement; weiter hinten Tischhen mit Elektrisiermaschine. Sonstige Apparate und Instrumente hier und dort verstreut.

## Erster Auftritt

Slevogt (fitt an seinem Schreibtisch). Scheibler (kommt burch die Mitte rechts)

#### Scheibler

(etwa achtundzwanzig Jahre, fcflant, beweglich; forgfaltige Aleidung; alter Korpsftudent, ftrammes und forfches Auftreten)

'Morgen, Herr Doktor.

#### Slevoat

(Enbe ber breißig; energifche Büge; Blid bes fcarfen Beobachters; Schnelligtett und Pragifion bes Bielbefcaftigten)

Guten Morgen, Kollege. Bas Reues?

#### Scheibler

(reicht ihm einen Stof Briefe und Drudfachen)

Hier die zweite Post. Wieder mindestens halb Dutend neue Anmelbungen.

#### Slevogt

Es scheint fo. (Er öffnet und burchfliegt bie Briefe mabrenb bes Folgenben)

#### Scheibler

Und dabei schießen Konkurrenzanstalten überall wie die Pilze aus dem Boden. Fabelhaft.

#### Slevogt

Ja, man muß sich wundern, daß es außerhalb der Sanatorien auch noch Menschen gibt.

#### Scheibler

Sind solche, die entweder schon dein waren oder noch 'rein kommen.

## Slevogt

Sehr richtig.

#### Scheibler

Wie wär's mit 'nem Anbau? Sie könnten um das Dreisache vergrößern und hätten noch immer nicht Platz genug.

#### Slevogt

Nein, Kollege. Wir wollen hier keine Großindustriellen werden. Meine vierzig Patienten machen mir gerade genug zu schaffen. In einer Kaserne — da hört alles Individualisieren auf. Und an Psuschern und Quacksalbern ist so wie so kein Mangel.

## Sheibler (burchs Genfter blidenb)

Sehen Sie nur! Da drüben beim Doktor Krauthofer laufen fie wieder barfuß auf der naffen Wiese herum.

#### Slevogt (mit ironifdem Baden)

Schauerlich! Und so was heißt auch Doktor! So was nennt sich auch 'nen Heilkünstler! Müssen beneidenswert

gesunde Menschen sein, die's aushalten, von dem Herrn kuriert zu werden. Wenn man den Greuel nur nicht alle Tage mitansehen müßte. Pfui Teufel! Bitte, lieber Scheibler, ziehen Sie die Gardine zu.

#### Scheibler (tut es)

Und fogar bei bem ift's immer ausverkauft.

#### Slevogt

Den Kerl müßten die Totengräber zu ihrem Chrenpräsidenten ernennen! — Na, was geht's uns an? (Auf seine uhr sehend) Wahrhaftig, schon Sprechstunde!

#### Scheibler

(gleichfalls auf feine Uhr febenb)

Ja, zehn Uhr vorbei. Die fremde Dame ift auch wieder ba, die von gestern nachmittag. Frau Gilbert, glaub' ich, heißt sie.

#### Slevogt

(beutet nach hinten links)

Im Wartezimmer?

#### Scheibler

Nein, drüben im Lesesaal. Ich dachte, weil sie doch nicht zu unserer Kiste gehört . . .

#### Slevoat

Ganz gut. Dann wollen wir alfo . . . (Es klopft) Herein.

## Aweiter Auftritt

Borige. Fraulein Levaffeur (burch bie Mitte rechts)

Fräulein Levaffeur

(vierundzwanzig Jahre alt, brünett; foeues Befen, verhaltenes Temperament; fpricht unvolltommen Deutsch, mit frangösischen Alzent)

Pardon, Herr Docteur, ich . . .

#### Slevogt

Fraulein Levaffeur, Sie munichen?

## Fraulein Levaffenr

Madame 'aben mich geschickt zu fragen, ob sie 'eute foll sahren spazieren in das Garten.

#### Slevogt

Warum benn nicht?

Fräulein Levaffeur

Beil sie doch 'at wieder Schmerzkopf.

#### Scheibler

Ropfichmerz, Fraulein.

Fräulein Levaffeur

Pardon, Kopfschmerz.

#### Slevogt

Dann erft recht.

Franlein Levaffeur

Und wegen die neue Medizin.

## Slevogt

Die soll sie erst vor Tische nehmen. Nach meiner Sprechftunde werd' ich sie Ihnen geben. Jetzt bin ich beschäftigt.

## Fraulein Levaffenr

Merci, Herr Docteur. (Sie bleibt ftehen)

#### Slevoat

Run, noch etwas?

#### Franlein Levaffeur

Nein, Herr Docteur. — Pardon, Herr Docteur. (Ab Witte rechts)

## Dritter Auftritt

Slevogt. Scheibler

#### Sheibler (ihr nachfebenb)

Rofette fleine Rrote!

#### Slevogt (lachenb)

Ja, der Augenaufschlag! Den bringt 'ne Deutsche ihr Lebtag nicht zu ftande.

#### Scheibler

Die könnte sich wohl auch was Amüsanteres denken, als 'ne nervöse Madame im Rollstuhl 'rumzusahren. Armes Burm!

#### Slevogt

Und ihre Madame hat was zu bestellen. Läßt sich um die Welt nicht ausreden, daß sie nur durch Medizin gesund werden kann. Aber frische Luft muß man ihr aufzwingen.

#### Scheibler

Blödfinnig.

## Slevogt

Bas foll man machen? Ich geb' ihr abwechselnd Himbeersaft und Mandelmilch, dreimal im Tag einen Teelöffel voll. — Also, bitte, zunächst die fremde Dame.

#### Sheibler

Bit Befehl. (Er ichlägt bie Saden gufammen, marfctert gur Tür rects, öffnet fie halb, gricht etwas hinaus)

#### Slevogt (ihm nachfebenb)

Rollege, Sie find heute wieder verflucht schneidig.

#### Scheibler (an ber Tür)

Erbliche Belaftung. Ahnen bis ins dritte und vierte Glied lauter Korpsftudenten.

#### Slevogt

A propos, ich vergaß, Ihnen zu fagen . . .

Scheibler (gurudtehrenb)

Wie?

#### Slevoat

Herr Arthur Bilgram wird heut ankommen.

#### Scheibler

Ift das der bekannte Musikfrite? Der Kapellmeifter?

#### Slevogt

Bermutlich. Er telegraphierte mir gestern aus Berlin, Drahtantwort bezahlt, und da das Zimmer im ersten Stock grade frei wurde . . .

## Scheibler

Das wird bei unsern Damen einiges Aufsehen geben. Auf so jemand find sie besonders happig.

## Vierter Auftritt

Vorige. Minna Gilbert (durch die Mitte rechts)

#### Minna

(fiebenundzwanzig Jahre, ichlicht vornehme Ericeinung; etwas ichlichtern, aber boch voll innerer Sicherheit. Das intelligente, igmpathische, ein wenig bleiche Gesicht zeugt von einem Lummer, zugleich aber auch von bem Willen, ihn zu verbergen)

Guten Tag, Herr Doktor.

#### Slevogt (ihr entgegengebenb)

Meine Gnädige, womit kann ich Ihnen dienen? Frau Gilbert, nicht wahr? Hier, mein Kollege, Doktor Scheibler.— Sie waren schon gestern nachmittag einmal hier; ich war leider ausgesahren. Bitte, nehmen Sie Platz. — Sie . . . . Sie kommen von auswärts?

#### Minua (fest fich vorn lints)

Nein, ich bin schon beinahe vierzehn Tage hier.

Slevogt (fest fich ihr gegenfiber; erftaunt)

Hier?

#### Minna

Ja, drüben, im Sanatorium des Doktor Krauthofer.

#### Slevogt

Ei der Tausend, was Sie nicht sagen! Bei Herrn Krauthofer! Und da kommen Sie von da drüben herüber gradeswegs zu mir, ins seindliche Lager!

#### Minna

Allerdings, ich . . .

#### Slevogt

Das ift ja äußerst interessant.

#### Miuna

Ja, Herr Doktor, ich möchte gern zu Ihnen über- siedeln.

#### Slevogt

(mit machfenber Genugtuung)

überfiedeln — von dort zu mir! Wahrhaftig, ein ganz neuer Fall.

#### Sheibler

Total neu.

#### Slevogt

Und haben Sie diese Absicht dem Herrn da drüben schon mitgeteilt?

#### Minna

Rein, noch nicht.

#### Slevogt

Es gehört jedenfalls einige Courage bazu.

#### Minna

Aber ich bleibe dort unter keinen Umftanden; ich bin bort fehr unzufrieden.

#### Slevogt (fich die Ganbe reibenb)

So, fo, fo? Und warum benn?

#### Minna

Ich bin borthin gegangen wegen meiner Schlaflosigkeit — ich kann gar nicht schlafen —; aber es ist dort nur noch schlimmer damit geworden. Herr Doktor Krauthofer meinte, das müßte so sein Unfang.

#### Slevogt

(mit Scheibler einen Blid wechfelnb)

So, fo? Meinte er bas?

#### Minna

Das wären die Folgen der Kur. Das wäre der Beweis, daß sie wirkt.

#### Slevogt (wie oben)

Aha!

#### Minna

Aber nun find's doch bald vierzehn Tage — und ich fühle mich so unglücklich dort, so verlassen. Ich muß so

viel barfuß herumlaufen; das vertrage ich nicht. Und dann die Kost — nichts als Grünzeug — und die Betten — und die Gesellschaft; nein, diese Gesellschaft, Herr Doktor . . . das vertrage ich wirklich nicht.

#### Slevogt

Glaub' ich Ihnen, meine Gnädige; glaub' ich Ihnen gerne. Ich würd's auch nicht vertragen, und hier der Doktor Scheibler auch nicht — und wir find doch zwei handfeste Männer. Aber nun sagen Sie mir nur eins: wie sind Sie denn überhaupt dahin geraten?

#### Minna

Durch eine reine Berwechslung, Herr Doktor. Schon vor Jahren war öfters die Rede von Fichtenthal, zwischen mir und ... (sie stock) zwischen mir und meinem Mann. Aber ich bin so unpraktisch; ich wußte nicht, daß es hier zwei verschiedene Sanatorien gibt . . .

#### Slevogt

Zwei hochgradig verschiedene!

## Minna

Erst zu spät wurde es mir klar, daß ich von aller Anfang an eigentlich zu Ihnen wollte. Aber ich bin doch nicht verpflichtet, dort auszuharren. Ich bin doch mein freier Herr. Und deshalb wollte ich Sie recht sehr bitten, mir, wenn irgend möglich, noch heute . . .

## Slevogt

Berzeihung, meine Gnädige; aber Sie stellen sich das einfacher vor, als es ist. Sie kennen wohl nicht die ganze Tiese der Klust, die mich von Herrn Krauthoser trennt, obwohl unsere Gärten nachbarlich aneinander stoßen.

#### Minna

O boch! Es wird furchtbar über Sie losgezogen ba brüben.

#### Slevogt

Ich hoffe. Und die Berachtung, mit der mein lieber Nachbar Krauthofer mich beehrt, beruht auf vollster Gegenseitigkeit. Aber gerade deshalb: ein so zartes Berhältnis muß schonend behandelt werden; eine Fahnenflucht von dort hierher — solchen Belastungsproben darf man es nicht aussiehen. Kurzum, der Herr soll mir nicht nachsagen können, daß ich ihm seine Patienten abspenstig mache.

#### Minna

Aber ich meine doch, wenn Sie ihn für so minderwertig halten, dann müßten Sie alles aufbieten, um die armen Berirrten vor ihm zu retten, sie ihm rechtzeitig zu entreißen.

#### Slevogt

Du lieber Himmel! Wir find ja sogenannte Konkurrenten, meine Gnädige. Konkurrenten! Berstehen Sie, was das heißt? Wenn ich tausendmal laut beschwören könnte, daß ich den Mann für einen polizeiwidrigen Scharlatan halte, ich muß fein stillschweigen; und wenn ich von meinem Fenster aus täglich zusehe, wie alle vernünftigen Prinzipien der Heilkunde im nassen Gras mit Fühen getreten werden, ich darf nicht mucksen. Unter diesen Umständen werden Sie mir es auch nicht verübeln, wenn . . .

#### Minna

Ich bitte Sie, Herr Doktor, weisen Sie mich nicht ab. Es liegt mir so viel daran, gerade hier im Fichtenthal zu bleiben. Ich bin in der Nähe daheim; es würde mir so schwer fallen, von meinen Kindern weit entsernt zu sein . . .

#### Slevogt

Run, ich will mir die Sache überlegen. Heute und in den nächsten Tagen könnt' ich Sie so wie so nicht aufnehmen, denn ich habe kein Zimmer frei.

Minna (enttaufcht aufftebenb)

D!

Slevogt (fteht ebenfalls auf)

Aber wenn Sie sich bis Ende der Woche gedulden wollen . . . Sie erhalten jedenfalls von mir Bescheid.

#### Minna

Bitte, Herr Doktor.

## Slevogt

Wollen sehn; wollen sehn. Ihnen zulieb würd' ich gern einmal eine Ausnahme machen.

#### Minna

Sie find fehr gutig. Abieu, meine Berren.

#### Slevogt (fie gur Tür geleitenb)

Abieu, meine Gnädigste. (Heiter, ihr nachrusenb) Und 'nen recht schönen Gruß an meinen Freund Krauthofer. (Minna ab Witte rechts)

## Fünfter Auftritt

Glenogt. Scheibler

#### Sheibler

Pyramidale Angelegenheit.

## Slevogt (ftrahlenb)

Rollege, was fagen Sie bazu? Bulba, Raltwaffer

#### Sheibler

Es gefchehen noch Beichen und Bunder.

#### Slevogt

Macht mir ein diebisches Bergnügen, die Geschichte! Richt um 'ne Million lass' ich mir das abkaufen. Das Gesicht möcht' ich sehn, wenn der Biedermann ihren Entsichluß erfährt. Endlich mal eine Revanche für all seine niederträchtigen Schikanen!

#### Scheibler

Berben Sie fie aufnehmen?

#### Slevoat

Na, und ob! Glauben Sie vielleicht, daß er sich genieren würde? Demonstrativ werd' ich sie aufnehmen. Triumphpforten werd' ich ihr bauen. (In anderem Ton, nach der Tür Mitte links beutend) Dann also jetzt zu den Unfrigen. Wissen Sie, ob der Professor im Wartezimmer ist?

#### Scheibler

Ja, ich glaube.

#### Slevogt

Es hat keinen Sinn, ihn noch hier zu behalten. Ich laffe ihn Anfang nächster Woche reifen. Was in unferen Kräften steht, haben wir getan, und sechsundsiebzig Jahre sind ein schönes Alter.

## Scheibler

Wieviel geben Sie ihm noch?

#### Slevogt

Schwerlich mehr als ein paar Monate. Er wird fanft auslöschen, ohne sich vorher krank gefühlt zu haben.

#### Scheibler

Und dabei diese dolle Beiftesfrische. Beneidenswert!

#### Slevoat

Ja, mein Lieber; das war 'ne gute Generation. Die müssen wir und zum Beispiel nehmen. (Er ist nach der Aur Witte links gegangen, öffnet sie, rust hinein) Herr Prosessor Biedershold!

Bieberhold (von innen)

Ja, da bin ich schon.

#### Scheibler

Berden mich jett nicht nötig haben; wie?

Slevogt

Glaube taum.

#### Scheibler

Dann geh' ich, die Gymnaftik überwachen. (Ab Witte rechts)

## Sechster Auftritt

Slevogt. Biederhold (ift durch die Mitte links eingetreten)

#### Slevogt

Haben Sie mas zu klagen, Herr Professor?

#### Wiederhold

(ruftiger Greis mit iconem Gelehrtentopf)

Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, lieber Herr Doktor. Ich komme nur, um Ihnen zu sagen, daß es mir großartig geht, ganz großartig.

#### Slevogt

Das laff' ich mir gefallen.

#### Wiederhold

Seit Sie mich zuletzt untersucht haben — vorigen Mittwoch — ba hab' ich eigentlich erft so recht angefangen, die wahrhaft segensreiche Birkung der Kur zu spüren, mit jedem Tag, mit jeder Stunde mehr. Zeitlebens werd' ich Ihnen nicht dankbar genug sein können. Sie haben mich verzüngt; Sie haben Wunder an mir getan.

## Slevogt

Sie beschämen mich, Herr Professor. Die Bunder liegen in Ihrer eigenen glänzenden Konstitution, in der seltenen Regenerationsfähigkeit Ihrer Natur.

## Wiederhold

Ja, gottlob, gefünder kann man nicht gut sein, als ich jetzt wieder geworden bin.

## Slevogt

Und da denken Sie nun wohl an die Beimreise?

#### Wiederhold

O, ich folge blindlings Ihrem Rat, das wiffen Sie. Aber Sie können sich vorstellen: Sechs Wochen Müßiggang, zum erstenmal in meinem Leben! Ich habe ja einen wahren Heißhunger nach Arbeit; ich kann's ja gar nicht mehr abwarten, bis ich wieder bei meinen geliebten Büchern size.

#### Slevogt

Das sicherste Symptom Ihrer vollen Genefung.

## Wiederhold

So herausgerissen zu werden, das ist doch keine Kleinig= keit — wenn man endlich darangegangen ist, sein Lebens= werk zusammenzusassen. Gerade wollt' ich den ersten Band meiner "Kulturgeschichte der Menschheit" abschließen — und da kommt mir dieses alberne Unwohlsein in die Quere. Mir, der ich zuvor niemals auch nur einen Tag krank gewesen war! — Aber jetzt ist meine Krast gestählt; jetzt kann ich das Bersäumte im Sturmschritt wieder einholen. Auf sieben Bände ist das Werk berechnet — und mehr als sünf dis sechs Jahre werd' ich ganz gewiß nicht dazu brauchen.

#### Slevogt

Run benn, gludauf! Anfang nachfter Woche konnen Sie getroft abreifen.

#### Wiederhold (freudig)

Ift es wahr?

#### Slevogt

Ich habe als Arzt keinen Grund, Sie hier länger seftzuhalten.

#### Wiederhold

Ach, das ift ja prächtig, das ist ja herrlich! Ich habe mich hier ja gewiß überaus zufrieden, überaus behaglich gefühlt; aber Sie begreisen . . . Und schon Ansang nächster Woche! Das muß ich doch gleich meiner Tochter telegraphieren. Und meinem Berleger auch. Nun kann der Band bestimmt noch vor Weihnachten erscheinen. Entschuldigen Sie meine Eile! Ach, nicht wahr, es ist doch etwas Köstliches, zu leben und zu wirken! Auf Wiederssehn, lieber Herr Doktor. (Schneu ab Witte rechts)

#### Slevoat

Auf Biederfehn. (Er fieht ihm einen Augenblid gebankenvoll nach, fcuttelt langsam ben kopf und zudt bann bie Achfeln. Dann geht er zur Ditte lints, will fie öffnen)

## Siebenter Auftritt

#### Slevogt. Elvine (von links)

#### Elvine

(fechsundzwanzig Jahre, voll Anmut in Erscheinung und Bewegungen; lebhaft; leicht erregbar; leicht veränderlich)

Hermann!

#### Slevogt

Elvine, du? Bas gibt's benn?

#### Glvine.

Sag mal, ift es richtig, daß heute ber Kapellmeifter Bilgram kommt?

Slevogt (ungebnibig)

Ja, ja.

#### Elvine

Und davon erzählst du mir gar nichts! Sag mir doch nur . . .

#### Slevogt

Liebes Rind, ich habe jetzt keine Zeit für dich.

#### Elvine

Die haft du ja nie.

## Slevogt

Was soll wieder dieser Vorwurf? Du weißt doch, daß jetzt meine Sprechstunde ist.

#### Elvine

Ja, ja, ich gehe schon.

#### Slevogt

Sei vernünftig, Elvine, ich bitte bich.

#### Elvine

Ja, ich werde vernünftig fein; immer vernünftig! (Ab links)

#### Slevogt (geht gur Mitte lints)

Später, liebes Rind, später! (Er öffnet bie Tur) Darf ich bitten?

## Achter Auftritt

Slevogt. Hans Timm (burch bie Mitte links. Zulett) Franz

#### Slevogt

(zu bem eintretenben Timm) Nun, Herr Timm, noch nicht beffer?

#### Timm

(21 Jahre, Mildgeficht, Reurastheniter, blafiert, inbolent) Rein, Herr Dottor, ich bin immer mübe.

#### Slevogt

Nur Gebuld, wird ichon merden.

#### Timm (fich fegenb)

Bom Morgen bis zum Abend bin ich mude.

#### Slevogt

Bie lange find Gie jest bier?

#### Timm

Aber drei Bochen; aber die große Müdigkeit will nicht von mir weichen.

## Slevogt

Sie wird, verlaffen Sie fich brauf.

Timm

Ich fürchte, nein. Ich fürchte, es ift alles umsonst.

Slevoat

Wie alt find Sie doch gleich, Herr Timm?

Timm

Einundzwanzig.

Slevogt

Bon Ihrer Geburt an gerechnet.

Timm

Selbftredend.

Slevogt

Sie müffen also schon hochbetagt gewesen sein, als Sie auf die Welt kamen. Denn da Ihnen organisch durchaus nichts fehlt, so hab' ich für Ihren Zustand nur eine Erklärung.

Timm

Nämlich?

Slevogt

Sie leiden an Altersichmäche.

Timm

D nein, bas ift es nicht.

Slevogt

Bas denn fonft?

Timm

Ich leide an der Unzulänglichkeit des Dafeins.

Slevogt

Des Ihrigen?

#### Timm

Nein, des Dafeins überhaupt.

#### Slevogt

Aha, ich verstehe; Sie hätten die Welt anders geschaffen, wenn Sie nicht zu müde dazu gewesen wären.

#### Tinım

Ich habe zu viel erlebt.

#### Slevogt

Erlebt — Sie! Hören Sie auf!

#### Timm

Innerlich erlebt. Schon das Abiturientenexamen hat mir einen Knacks gegeben. Und nun foll ich das Staatsexamen machen; aber ich werde es nie machen, nie, nie. Es fehlt mir dazu ganz einfach die nötige Trivialität.

#### Slevogt (fcroff)

Donnerwetter, was Ihnen fehlt, das . . . (Sich mäßigenb) Das muß ich als Arzt besser beurteilen können. (Auf einen Stuhl bei der Elektristermaschine zeigend) Da, setzen Sie sich; wir werden Ihnen Ihren Weltschmerz und Ihre inneren Erlebnisse allmählich hinauselektristeren. (Timm hat sich geseht) Heute nehm' ich den Strom etwas stärker. Wenn's Ihnen zu viel ist, schreien Sie. (Er schließt den Strom. Timm sist undeweglich. Rleine Pause) Na? Es scheint Ihnen keinen Effekt zu machen. Sie spüren wohl gar nichts? — Also noch etwas stärker. — Wieder nichts? — Sollte es denn absolut unmöglich sein, Leben in Sie zu dringen? (Timm reagiert) Endlich! — Hopsen Sie nur ein bischen; das kann Ihnen gar nichts schaden. (Aleine Pause; er stellt den Apparat ab) Nun?

#### Timm (apathifc aufftebenb)

Es ift alles umsonft.

## Clevogt

Inwiefern?

#### Timm

Was hilft mir das Hopfen, wenn in meinem Innern nichts mithopft?

## Slevogt

Dann wollen wir's mal von heut an mit kalten Duschen probieren.

#### Timm

Brrr!

#### Slevoat

Gott fei Dank, der Mann fagt: Brrr! Das ift doch wenigstens ein Naturlaut. (Es Nopft. Er geht zur Tür links hinten, öffnet fie ein wenig) Ja, was gibt's benn?

## Geheimrätin (von innen)

Herr Doktor! Herr Doktor!

#### Slevoat

Gleich, Frau Geheimrätin, gleich. (311 bem durch die Witte rechts eintretenben Babebiener) Franz, geben Sie dem Herrn Studiosus eine Dusche von vierzehn Grad.

#### Beheimrätin (wie oben)

Es ift fehr dringlich, Berr Doktor!

## Slevogt

Sofort. — Und gehen Sie danach eine Stunde spazieren, Herr Timm.

#### Timm

Bohin benn?

#### Slevoat

In den Wald, oder wohin Sie wollen.

#### Timm (elegifc)

In den Bald? — Bäume — nichts als Bäume. (Er geht mit Franz ab Mitte rechts)

## Neunter Auftritt

Slevogt. Geheimratin Bibus

#### Slevogt

(hat bie Tur Mitte lint's geöffnet)

Frau Geheimrätin — ich stehe zu Ihrer Berfügung.

#### Geheimrätin

(tiefe Fünfzigerin, nicht gang angefleibet, mit fibergeworfenem Babemantel, tommt rafc und aufgeregt burch bie Mitte links)

Ach, Herr Doktor, verzeihen Sie nur, daß ich in diesem Aufzug . . . Ich komme direkt aus dem Bad . . .

## Slevogt

Das muß man sagen, Frau Geheimrätin, Sie sind ber Stammgast meiner Sprechstunde. Meine anderen Hauszgäste beehren mich doch nur ab und zu; Sie aber hier zu sehen habe ich alle Tage das Vergnügen. Also woran leiden Sie heute?

#### Geheimrätin

Ach, Herr Doktor, ich habe ja so furchtbare Angst . . .

#### Slevogt

Schon wieber!

#### Geheimrätin

Sehen Sie nur! Sehen Sie nur! Mich muß heute nacht eine giftige Fliege geftochen haben.

## Slevogt

Wo denn? Zeigen Sie mal her.

#### Geheimrätin

(ibm ihre rechte Sand hinhaltenb)

Bier auf ber Banbfläche.

## Slevogt

Ich sehe ja gar nichts.

#### Geheimrätin

Grabe hier; hier unter bem Mittelfinger.

#### Slevogt

(nimmt vom Schreibtifch eine Lupe, betrachtet burch biefe bie Sanb)

Spüren Sie benn irgend etwas? Einen Schmerz ober ein heftiges Juden?

## Geheimrätin

Nein; aber das wird gewiß noch kommen! — Sie sagen ja gar nichts! Um Gottes willen, ist es gefährlich? Kann es eine Blutvergiftung geben? Eine Amputation?

#### Slevoat

Aber Frau Geheimrätin, was haben Sie sich da wieder eingeredet! Das ist ja gar kein Fliegenstich.

## Geheimrätin

Also von einem anderen Insekt? Bon welchem? Sagen Sie mir's nur ganz offen! Berheimlichen Sie mir nichts!

## Slevogt

Das ist überhaupt kein Stich.

Geheimrätin (gitternb)

Bas denn sonft?

#### Slevogt

Das ift ein winziges rotes Hautfledchen.

## Geheimrätin

O, am Ende gar Scharlach!

## Slevogt

Lassen Sie sich boch nicht auslachen! Das ist gar nichts, absolut gar nichts.

## Geheimrätin

Herr Doktor, ich bitte Sie, seien Sie sorgfältig! Wenn es auch nur ein Keim ist, nur das erste Stadium — im Ansang läßt sich das Abel vielleicht noch bekämpfen, später nicht mehr.

#### Slevoat

(auf einen Seffel beutenb)

Nun setzen Sie sich mal ganz ruhig hierher. Ich muß mal ein Wörtchen mit Ihnen reden. Sie sind nun etwa einen Monat hier und haben in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit schon sämtliche Krankheiten durchgemacht, die es gibt, und dazu noch einige, die es nicht gibt. Alles natürlich nur in Ihrer Phantasie; denn in Wirklichkeit hat Ihnen nie das geringste gesehlt. Diese ewige, unaufshörliche... Was machen Sie denn da?

#### Geheimrätin

(hat ein Leintuch hervorgezogen und es forgfältig auf ben Seffel gebreitet) Der Borsicht halber, Herr Doktor; ich kann doch nicht wissen, wer alles schon hier gesessen hat, und wenn da irgend eine Ansteckung . . . (Sie sest sich)

#### Slevogt

Auf biefem Bege pflegen Anftedungen nicht zu entfteben.

#### Geheimrätin

Aber wenn zufällig irgend ein Bazillus . . .

## Slevogt

Bor einem solchen könnten Sie fich doch nicht burch ein Stud Leinwand schützen!

#### Geheimrätin (gitternb)

Nicht? Wie benn anders?

## Slevogt

Bon diefen fogenannten Bazillen fliegen fortwährend Millionen, Billionen, Duadrillionen in der Luft herum . . .

## Geheimrätin.

Barmherziger Gott!

#### Slevogt

Aber sie sind teils ihrer Natur nach unschädlich, oder wenn sie schädlich sind, so können sie nur in ganz bestimmten Fällen Unheil stiften — verstehen Sie wohl — in ganz bestimmten Fällen, das heißt, nur wenn sie in unserem Körper einen geeigneten Nährboden vorsinden, gleichsam eine wohlausgerüstete Speisekammer.

#### Geheimrätin

Aber mas foll man benn bagegen tun?

Slevogt

Nicht atmen.

# Geheimrätin

Aber das muß man doch!



### Slevogt

Richtig, das muß man, und darum soll man froh sein, solang man es kann; darum soll man sich nicht jede gute Stunde verbittern durch grundlose und zwecklose Angst, wie Sie es leider tun, Frau Geheimrätin.

### Geheimrätin

Ach, wie kann man sich denn seines Lebens freuen, wenn man sich auf Schritt und Tritt von Gefahren umringt sieht?

### Slevogt

Ja, darin haben Sie recht: es gibt nichts Lebens= gefährlicheres als das Leben.

### Geheimrätin.

Aber um Gottes willen, gibt's benn gar fein Mittel . . .?

Slevogt

Nur ein einziges.

Geheimrätin

Belches?

Slevogt

Richt auf die Welt zu kommen.

Geheimrätin

Ach, Sie haben mich zum beften.

### Slevogt

Allerdings. (Auffiehend) Aber wenn Sie jetzt vor Ablauf einer Woche sich wieder in meiner Sprechstunde bliden lassen, dann geschieht etwas Furchtbares.

### Geheimrätin (aufftegenb)

Bas benn?

### Slevogt

Dann werd' ich Sie als vollständig gesund entlassen.

# Geheimrätin

Aber Herr Doktor, das werden Sie mir doch nicht antun! (Sie geht nach hinten)

#### Slevogt

(fieht burch bie Tür Mitte lints)

Niemand mehr im Wartezimmer? Richtig — heut ist ja der gemeinsame Ausflug.

# Seheimrätin (noch einmal umtehrenb)

Ach, bitte, nur noch eins: Wie war das mit der Speifekammer in unserem Körper?

#### Slevogt (schroff)

Das erzähl' ich Ihnen in acht Tagen; hören Sie, in acht Tagen!

# Geheimrätin

In meinem Körper ift so etwas — das werden Sie sehen, wenn's zu spät ist. (Sie fast die Türklinke vorsichtig mit dem Leintuch an und geht ab Witte rechts)

# Behnter Auftritt

Slevogt. (Gleich darauf) Elvine

#### Slevogt

(ift gur Tur lints gegangen, öffnet fie, ruft binein)

Elvine! — Elvine! — Die Sprechftunde ist zu Ende — jetzt hab' ich Zeit.

#### Clvine (fommt von lints)

So, hast du jetzt Zeit? Wirklich einmal für beine Frau Zeit? Und auf wie lange? Auf zehn Minuten oder gar eine volle Viertelstunde?

#### Slevogt

Das kann ich doch nicht so genau vorausbestimmen, Elvine. (Er geht zum Schreibtisch)

#### **Elvine**

Wozu rufft bu mich bann?

#### Slevogt

Ich bachte, bu wolltest mich etwas fragen.

#### Elvine

Aber doch nicht, um ebenfalls kurz abgefertigt zu werden, wie die andern. Ich wollte . . . Ach nein, wozu benn! Es hat ja doch keinen Wert.

### Slevogt

Was wollteft du?

#### Elvine

Wenn ich dir das immer erft fagen muß . . .

#### Slevoat

Rind, ich weiß wahrhaftig nicht, was du willft. (Er fest fic)

#### Elvine

Nein, das weißt du nicht, Hermann. Bas weißt du denn überhaupt von mir?

# Slevogt (nimmt eine Beitfchrift gur Sanb)

Gi, find wir wieder mal bei dem Rapitel! Bulba, Raltwaffer

#### Elvine

Kümmerst du dich benn um mich? Bin ich benn für bich vorhanden?

#### Slevogt (lächelnb)

Run, ich bente boch . . .

#### Elvine

Und wozu soll ich dich mit meinen Empfindungen behelligen? Sind ja doch nur Launen, nicht wahr? Weiberlaunen! Du hast ja ganz andere Dinge im Kopf, viel wichtigere. Wann ich auch komme, du bist beschäftigt, immer beschäftigt. (Sie nimmt ihm die Zeitschrift aus der Sand) Für deine Frau hast du noch keine Sprechstunde eingerichtet.

# Slevogt (fcerzenb)

Ja, Rind, du hättest eben keinen Arzt heiraten dürfen.

#### Glvine

Nein, das kann ich nicht glauben, daß alle Frauen von Arzten so ein Leben führen muffen.

### Slevogt

Was benn für ein Leben?

### Elvine

Ober sie sind kalt, eiskalt, und es wird ihnen leicht, auf Liebe zu verzichten.

#### Slevogt (wirb ernft)

Auf Liebe? Berzichteft du auf Liebe? Auf meine Liebe? Ja, Kind, ums Himmels willen, was verstehst du benn unter Liebe?

#### Elvine

Etwas anderes wie du.

Aber boch nicht, daß ich ben ganzen Tag, von früh bis spät, nur für dich dasein soll, meine Batienten Patienten sein lassen, meine Bissenschaft vernachlässigen, meine Pflichten hintansetzen, nur um dir beständig zu Füßen zu liegen!

#### Elvine

Es gab eine Zeit, wo bu es tateft.

### Slevogt

Gewiß, gewiß, als Bräutigam, als Hochzeitsreifender. Aber das Leben tritt doch wieder in seine Rechte. Der Flitterwochenrausch konnte doch nicht ewig währen!

Elvine (fest fic ju ihm an ben Schreibtifc) Bei mir ja.

### Slevogt

Und ich habe boch nun mal meinen Beruf; einen Beruf, dem ich mit Leib und Seele ergeben bin, der einen ganzen Mann erfordert! Abgesehen davon, daß er uns ernährt, könntest du mich denn noch dauernd achten, wenn ich ihn ausgäbe, um dir zulieb ein Tagedieb zu werden?

#### Elvine

Ich habe meinen Beruf aufgegeben, dir zulieb; ich bin dir zulieb ein Tagedieb geworden.

#### Slevogt

Elvine, wie kannft du das vergleichen!

#### Elvine

Benn ich wenigstens Rinder hatte, dann . . .

Das ift auch mein innigfter Bunfch, du weißt es.

#### Elvine

Was läge mir dann an dir? Aber fo . . .!

# Slevogt

Und wir haben gar keinen Grund zu verzweifeln. Du bift ja noch so jung, Elvine; wir find erst sechs Jahre versheiratet . . .

#### Elvine

Schon fechs Jahre! Erzähl' das nur niemand!

### Slevogt

Und was beinen Beruf betrifft, freilich, du haft ihn aufgegeben um meinetwillen. Ich habe dies Opfer niemals unterschätzt. Aber hättest du benn eine alte Jungser werden wollen?

### Glvine (lebhaft aufftebenb)

D, das mar' ich nicht geworden! Nein, ganz bestimmt nicht. Dazu hatt' ich gar kein Talent.

#### Slevoat

Oder hätt' es dich befriedigt, zeitlebens als Konzerts fängerin in der Welt herumzureisen, von Stadt zu Stadt, oft nur von Nest zu Nest?

### Glvine

Dann hatt' ich wenigstens gewußt, wozu ich ba bin.

Slevogt (steht auf; schmerzlich)
Elvine! Und das weißt du jetzt nicht?

#### Elvine

Nein, Hermann, jetzt nicht. Ich seh es mit jedem Tag beutlicher, baß du mich gar nicht nötig hast, daß ich dir überstüssig bin. Was an mir wertvoll und eigenartig ist, das bemerkst du ja gar nicht, oder es ist dir lästig.

# Slevogt

Elvine!

#### Glvine

Ich störe dich ja so oft; aber wenn du mich wochen-, monatelang nicht sähft, du würdest mich kaum vermissen.

# Slevogt

Glaubst du?

#### Elvine

Manchmal frag' ich mich, wozu du mich überhaupt geheiratet hast — grade mich, eine Künstlerin?

### Slevogt

Die Antwort auf diefe Frage folltest du kennen.

#### Elvine

Ja, eine Frau, die brauchtest du, selbstverständlich. Ein unverheirateter Arzt in beiner Stellung, ein Junggesell als Kaltwasserbottor, das ging nicht an. Eine Frau, die beinem Hauswesen vorsteht, nach innen und nach außen, die mußtest du haben. Aber sür diese repräsentative Rolle hätte sede andre grad so gut getaugt wie ich; wahrscheinslich sogar viel besser. Frgend so ein schlichtes, glattzgescheiteltes, hingebendes Wesen, das keine Persönlichkeit hat, das nichts für sich verlangt, das auf den Zehenspizen schleicht, wenn du arbeitest, und sich nur bemerkbar macht, wenn du Zeit hast — das hätte dir vollkommen genügt.

Schäme dich, Elvine; ja, schäme dich! Bon Redensarten bin ich kein Freund, und wenn du nicht fühlst, wie es mir ums Herz ist, Worte würden dir's schwerlich beis bringen. Ich habe dich geheiratet, weil ich dich liebte; neben meinem Beruf hatte ich nie einen anderen Gedanken als an dich.

#### Elvine

Ja, neben, neben!

### Slevogt

Aber eins wird mir immer klarer: So kann es nicht mit dir weitergehn. Es muß etwas für dich geschehen; beine Nerven . . .

#### Glvine

Ah, meine Nerven! Wie bequem! Alles, was die Männer nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, das nennen sie Nerven. Und du, du bist ja obendrein Spezialist! Willst du mich vielleicht auch als Patientin behandeln? Willst du mich auch unter die kalte Dusche steden? Dein Kaltwasser ist ja für alles gut, nicht wahr? Aber nein, nein und hundertmal nein! Ich brauche nicht Wasser; ich brauche Feuer.

#### Slevoat

Elvine, bu bift wirklich frank.

#### Elvine

D, durchaus nicht. Ich bin zu gesund für dich; das ist es. Biel zu gesund. Deshalb kannst du mit mir nichts ansangen. Bei mir versagt deine bewährte Kunst; mir kannst du nicht irgend einen von deinen griechtschen Namen anhängen. Ich will nur nicht wie ein Schattenpflänzchen

an deiner Seite hinvegetieren; das ist meine Krankheit! Ich will auch etwas für mich bedeuten; ich will leben; ich will mich ausleben!

### Slevogt

So lebe dich doch aus! Du kannst es hier ebensogut wie überall.

#### Elvine

Nein, hier kann ich es nicht: auf dem Land, unter lauter nervösen Menschen, fern von der Welt, fern von der Kunft, fern von der Großstadt, hier nicht!

### Slevogt

So möchteft du mich also verlaffen?

#### Elvine

Ach, ich weiß nicht; ich möchte . . .

### Slevogt

In die Großstadt ziehen? Kommt benn die Großstadt nicht zu uns?

#### Elvine

In was für Exemplaren!

#### Slevogt

Du irrst. Sie kommen alle, alle, früher oder später, die Gewöhnlichen und die Auserwählten. Sie kommen, wenn deine ersehnte, vergötterte Großstadt ihre Nerven zu Grunde gerichtet hat; wenn ihr natur- und vernunftwidriges Leben, ihr wahnsinniges Hasten aus Chrgeiz, Habsucht oder Langerweile, wenn ihre Leidenschaften und Laster sie sür uns reif gemacht haben. Hier, in der Kaltwasserheileanstalt, hier haben wir das Resultat, den Extrakt, die Blüte,

die Quintessenz der modernen Kultur, das große Sammelbecken, in das zuletzt all ihre Strömungen unfehlbar einmünden.

#### Elvine

Du beurteilst sie eben nur von deinem einseitigen, medizinischen Standpunkt aus. Aber du wirft doch nicht leugnen . . .

# Slevogt

Ich leugne, daß es irgendwo in der Welt eine interessantere Gesellschaft gibt, als die sich in unserem Hause versammelt. Anderswo trisst man immer nur einen sest geschlossenen Kreis, eine exklusive Kaste, eine Sekte, eine Clique; nur bei uns verkehren alle Stände, alle Parteien, alle Beruse untereinander; ja, ich behaupte, das Nervenssantorium ist der einzige Ersat für die verschwundenen neutralen Salons der guten alten Zeit.

#### Elvine

(muß gegen ihren Billen lachen)

Na, ich banke schönftens.

### Slevogt

Und erwarten wir nicht heute wieder eine namhafte Perfönlichkeit? Gine, für die du dich ganz speziell zu interessieren scheinst?

#### Glvine

Pilgram?

### Slevogt

Ja, haft du dich vorhin nicht eifrig nach ihm erkundigt?

#### Elvine

Also kommt er wirklich?

Ich erwarte ihn jeden Augenblick.

#### **Elvine**

Das kannst du dir doch vorstellen, daß der mich interessiert. Ich habe mehrmals unter seiner Leitung gesungen; ein vorzüglicher Dirigent; ein glänzender Pianist. Da hat man doch endlich Aussicht, wieder mal ein bischen vernünftig musizieren zu können. Und ich lechze ja förmlich nach Vlusik; ich verschmachte danach.

# Slevogt

Run, da haft bu's boch. Auch die kommt zu uns, und ich hoffe, fie wird beine Stimmung verbeffern.

#### Elvine

Stimmung? — —

### Slevogt (fic leicht an fich giebenb)

Ja, liebes Kind, Stimmung. Denn vorerst kann ich nicht glauben, daß es mehr ift, und ich wäre sehr, sehr froh darüber, wenn . . .

# Elfter Auftritt

Borige. Scheibler (burch die Mitte rechts)

#### Scheibler

Eben ist Herr Pilgram angekommen, Herr Doktor.

# Slevogt

Ah, schon?

#### Scheibler

Hab' ihn auf sein Zimmer geführt. Bill sich erft ein wenig zurecht machen.

#### Slevogt

Sehr schön, Rollege.

#### Glvine

Schade. Ich hatte ihm gern ein paar Blumen ins Zimmer stellen laffen.

#### Slevoat

Das kannst du ja noch.

#### Elvine.

Gut. (Ab lints)

#### Scheibler

Er möchte Gie bann gleich fprechen.

#### Slevogt

Rann er haben. (Es tlopft) Herein!

# Zwölfter Auftritt

Borige. Geheimrätin (burch bie Mitte rechts)

Geheimrätin (fertig angefleibet)

Herr Doktor, Herr Doktor!

#### Slevogt

Sie, Frau Geheimrätin?! Was hab' ich Ihnen gefagt? Nicht vor Ablauf einer Woche!

### Geheimrätin

Ach, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nur fragen: Ist es mahr?

# Slevogt

Bas benn?

### Geheimrätin

Daß der Herr, der eben ankam, der Kapellmeister Bilgram ift? Arthur Bilgram?

### Scheibler

3a, in persona.

# Geheimrätin

D, das muß ich doch gleich im Konversationszimmer erzählen.

#### Slevogt

Tun Gie bas!

#### Geheimrätin

(geht nach hinten, fast die Türklinke wieder mit bem Tuch an; im Abgehen) Pilgram ift hier! (Ab Mitte rechts)

### Slevogt (ihr nachfehenb)

In diesem Pilgram scheinen wir ja ein ausgezeichnetes Kurmittel gewonnen zu haben.

#### Scheibler (lächelnb)

Offenbar.

#### Slevogt

Wenn sogar die Geheimrätin ihre taufend Angfte vergißt . . .

(Man bort eine Stimme hinter ber Szene)

#### Scheibler

Glaube, da hör' ich ihn. (Er geht zur Tür rechts hinten, öffnet sie, spricht hinaus) Kommen Sie nur hier herein, Herr Kapell-meister. Der Herr Doktor erwartet Sie schon. (Er läßt Vilgram eintreten und geht dann ab Mitte rechts)

# Dreizehnter Auftritt

Slevogt. Pilgram (burch bie Mitte rechts)

### Bilgram

(Mitte ber breißig, schlant, beweglich, unruhig, sprunghaft; mit nachläffiger Eleganz gekleibet; moderner Künstlerkopf ohne jede Stillsierung; kurz geschnittenes Haar, kurzer Bollbart. Er hat gar nichts Romöbiantisches; alles, was er impulsiv vorbringt, ist seine momentane überzeugung. — Im Eintreten zu Scheibler)

Ah, hier ift es. Danke fehr!

# Slevogt (geht ihm entgegen)

Billtommen in Fichtenthal, Herr Kapellmeister. Freue mich herzlich, Ihre Bekanntschaft zu machen.

# Bilgram

Ganz meinerseits, Herr Doktor; wahrhaftig, ganz meinerseits. — Sie sind ja noch ein junger Mann! Ich habe Sie mir als würdigen älteren Herrn vorgestellt, mit einem wallenden, weißen Patriarchenbart. Komisch, wie? Aberhaupt, es ist hier alles viel freundlicher, viel heiterer, als ich dachte. Man glaubt in ein komsortables Hotel zu kommen . . .

#### Slevogt

So was ist es auch. Nur mit dem Unterschied, daß der Hotelier ein Arzt ist.

# Pilgram

Ja, ja, famose Einrichtung; fantose . . . (Er freut fic auf bie Bebenfpipen und macht Berfude, burch bie Barbine gum Fenfter hinaus- gufeben)

#### Slevogt

Sind Sie gut gereift?

Bilgram (präoffupiert)

Die Nacht durch. Das macht mir nichts. Das bin ich gewöhnt.

Slevoat

Und mit Ihrem Zimmer zufrieden?

Bilgram (wie oben)

D, febr nett, febr gemütlich, febr . . .

Slevogt

Mjo ...

Pilgram

A propos, Herr Doktor, wer ift benn die reizende Person, die ich da vorhin in Ihrem Garten gesehen habe, als ich anfuhr?

Slevogt

(geht jum Genfter, gieht bie Garbine jurud)

Bo benn?

Pilgram

Grade da unten. Da steht sie. Bei der Dame im Rollstuhl.

Slevogt

Das ift die Gesellschafterin dieser Dame, ein Fraulein Levasseur.

Bilgram

Entzüdendes Wefen!

D ja, fie ift hübsch. (Bom Fenster weggehenb) Alfo, nun laffen Sie mal hören . . .

### Bilgram

(ohne ben Blid gu wenben)

Die ift doch nicht leidend?

#### Slevogt

Rein, fie begleitet nur die Dame. — Alfo, wenn ich bitten darf . . .

Bilgram (wie oben)

Sie fieht auch gar nicht banach aus.

#### Slevoat

Mlfo, wollen Sie mir nun nicht . . .

Bilgram (fic mubfam trennenb)

Ja, ja, natürlich, natürlich, Herr Doktor. — Ein süßes Geschöpf! —

### Slevogt

Also, was führt Sie zu mir, Herr Kapellmeister?

### Bilgram

Ach, ich bin ja so entsetzlich nervös, Herr Doktor. Ich könnte aus ber Haut fahren vor Nervosität. Ich könnte an den Wänden hinanlaufen.

### Slevogt

(ihm einen Plat anbietenb)

Und wie äußert fich bas? (Sie fegen fich)

# Pilgram

Schwere Träume, Beangftigungen, Beklemmungen, eingenommener Kopf, Druck auf die Augen, Schwindel,

Herzklopfen, Berfahrenheit, Gedächtnisschwäche, Arbeits-

### Slevogt

Hm, hm, das wäre ja so ziemlich das ganze Register.

# Pilgram

Ja, den Teufel auch, ich bin schauderhaft herunter.

### Slevogt

Und feit wann etwa befinden Sie fich in diefem Zuftand?

### Bilgram

D, schon ziemlich lang. Aber ich machte mich nichts wissen; ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Nun grade nicht. Ich arbeitete weiter. Erst recht. Noch in diesem Binter 'ne große amerikanische Tournee. Und es ging ja auch so, so. Worgens hektisch, Abends elektrisch, wie's in dem schönen Liede heißt. Aber in der letzten Zeit, besonders jetzt in Berlin, da wurde es unerträglich; da wurde es nicht mehr zum aushalten.

### Slevogt

Sie wohnen in Berlin?

### Pilgram

Ich in Berlin? Gott soll mich bewahren! In dem Ameisenhausen? In der Strafanstalt? In dem großen Zellengefängniß? Ich konzertiere dort öfters; aber wohnen—nicht um die Welt. Ich hab' eine kleine Villa in Thüringen, und eine im Salzkammergut, und die meiste Zeit bin ich unterwegs.

Nun, es läßt fich begreifen, daß bei einer so unruhigen, aufreibenden Lebensweife . . .

# Pilgram.

D, die hat mir nicht geschadet; die hab' ich immer außgezeichnet vertragen; die ist für meine Natur wie gemacht. Reisen beruhigt mich; Eisenbahnsahren ist mir eine Erholung.

#### Slevogt

Borin also erblicen Sie die Ursache Ihrer zunehmenden Nervosität?

Pilgram

Die Ursache?

### Slevogt

Aber warum frag' ich noch? Sie sind Künstler. Und Sie üben von allen Künsten grade diejenige, die an das Nervensystem die größten Ansprüche stellt. Die sortgesetzen, unvermeidlichen Erregungen Ihres Beruss . . .

# Pilgram

Beit gesehlt, Herr Doktor; weit gesehlt! Mein Beruf, der belebt mich, der erfrischt mich, der erneuert mich; der ist für mich, was für den Riesen Antäus die Mutter Erde war. Ich brauchte bisher nur eine Takte zu berühren, nur einen Taktstock in die Hand zu nehmen, da wuchsen alle meine Kräfte, da verdoppelten sie sich. Aber das ist ja grade meine Furcht, meine Sorge, mein Jammer: es geht nicht mehr damit. Meine Hände zittern; meine Finger werden steif; mein Gedächtnis läßt mich im Stich. Kürzelich bin ich in der Appassionata stecken geblieben, in der Appassionata, die ich sonst im Schlaf hätte spielen können. Da hört der Spaß doch einsach auf!

#### Slevoat

Sie kennen alfo felber nicht den Grund, der all diefe Symptome verschuldet haben kann?

# Bilgram

D, den kenn' ich nur zu gut; nur zu gut!

#### Slevoat

Und der wäre?

Bilgram (auffpringenb)

Die Beiber, herr Dottor, die Beiber! Die vermalebeiten Beiber!

Slevogt

Ach lo!

### Bilgram

Sie richten mich zu Grunde; sie bringen mich um; sie sind mein Ruin, physisch und feelisch und künftlerisch. Wo ich auch bin, da oder dort, in der Stadt oder auf dem Lande, in der Alten oder in der Neuen Welt — sie lassen mir keine Ruhe, und ich ihnen auch nicht.

### Slevogt

Hm, ja, das erklärt manches. Sie haben ein leicht entzundliches Herz . . .

Bilgram

Leider!

Slevogt

Ein starkes, leidenschaftliches Temperament . . .

Bilgram

Leider, leider! Fulba, Kaltwaffer

Und werden überdies weit öfter in Bersuchung geführt als ein wackerer Spießbürger. Die Musik — schon an und für sich — ist eine gesährliche Aupplerin. Dazu Ihre Persönlichkeit . . . Rurzum, Sie sind ein Wann, der bei den Frauen von jeher viel Glück gehabt hat, und . . .

# Pilgram

Diefes Glück ift mein Unglück, Berr Doktor, mein Berderben, mein Fluch, mein Berhangnis! Bas hab' ich burch biefes Glück schon alles ausgestanden! In was für greuliche Situationen hat diefes Glück mich fcon gebracht! Durch wie viel Fenfter bin ich schon gestiegen! Aus wie vielen wieder herausgesprungen! In wie viel Schränken hab' ich schon verftect gefeffen! Wie oft hab' ich Hals und Aragen ristiert; bin meistens nur grade noch zur Not mit blauem Auge davongekommen! Und immer hinterher hab' ich mich gefragt: War ber Gewinn ben Ginfatz mert, bu Gfel? Deine Seelenrube, beine Runft, beine Befundheit, bein Leben? Aber ich kann nicht widerstehen - das ift die Befchichte. Benn eine mir gefällt - und es gefällt mir beinah jede - ich kann nicht widerstehen! Und bann fommt die Reue; dann kommt der Aberdruß; dann kommt die Krankhafte Begier, mich herauszuwinden, die verzweifelte Anftrengung, wieder frei zu werden, mir Ruhe zu verschaffen, den Ropf aus der Schlinge zu zieh'n. Denn das ift bas Allerschlimmfte: Ich kann nicht treu bleiben; ich tann einer einzelnen nicht treu bleiben; nicht um die Belt. Das weiß ich gang genau vorher; das hab' ich hundertmal erfahren. Aber es nützt alles nichts, ich falle tropbem immer wieder von neuem herein. 's ift ein Elend, ein mahres Elend!

# Slevogt (lächelnb)

Und doch gibt es wohl Leute, die Sie um diefes Elend beneiden würden.

# Pilgram

Beneiben? Mich beneiben? O, die sollten nur mal an meiner Stelle sein! Wenn an die Tür geklopft wird, wenn die Post kommt, wenn ich um eine Straßenecke biege — in Todesangst, daß entweder er mir auflauert oder sie... Mit einem Wort, Herr Doktor, ich bin am Rande; ich hab's bis hier. Ja, solang man noch ein junger Windhund ist, da lass ich mir's gefallen. Aber ich mit meinen sechsunddreißig Jahren! Wo soll denn das hinaus? Wie soll denn das enden?

### Slevogt

Haben Sie denn nie daran gedacht, es einmal mit einem ganz einfachen Hausmittel zu versuchen?

Bilgram

(fich ihm wieder gegenüber fetenb)

Was für ein Hausmittel?

Slevogt

Sich zu verheiraten.

Bilgram

Ach, ich bin ja verheiratet!

Slevogt (erftaunt)

ලo ?

Bilgram

Aber das hat mir gar nichts geholfen.

Nicht?

## Bilgram

Seit acht Jahren bin ich verheiratet. Ich hab' ein paar entzückende Buben. (Er zieht ein Porteseuille hervor und zeigt ihm eine darin besestigte Photographie) Zwei famose Bengels, wie? — So sahen sie vor drei Jahren auß; seitdem hab' ich sie nicht mehr gesehen. So lange ist's her, daß ich von meiner Frau getrennt bin. Nun denken Sie, wenn ich nicht einmal der treu bleiben konnte! Und grade bei ihr hatt' ich's zuerst so sicher geglaubt!

### Slevogt

Sie haben fie verlaffen?

#### Bilgram

Rein, fie ift von mir gegangen.

### Slevogt

D!

### Bilgram (fich bie Augen wifchenb)

Sie will nichts mehr von mir wissen. Sie konnte sich nicht barein sinden, daß ich so bin, wie ich bin. Sie nahm die Sache tragisch. Sie hielt mich für das schwärzeste Ungeheuer. Da gab es dann Szenen — Szenen, sag' ich Ihnen! Auch Ihr Sanatorium spielte eine Rolle dabei. Wenn es zu bunt wurde, drohten wir uns immer gegensseitig, zu Ihnen durchzubrennen.

### Slevogt

Ja, ich könnte fast über meine Haustür schreiben: Aspl für erholungsbedürftige Cheleute. An denen mangelt es hier nie. Und Chepaare nehme ich grundsätzlich nicht auf, wenn ich es irgend vermeiben kann. Giner meiner wichtigften Beilfaktoren ift die Folierung.

# Pilgram

Folierung, ja, das ist mein Fall! Ich bitte Sie bringend, isolieren Sie mich! Schließen Sie mich hermetisch ab von der Außenwelt! Umgeben Sie mich mit Wall und Graben! Sie sind meine letzte Hoffnung. Denn was ich grade jetzt wieder durchgemacht habe . . .

### Slevogt

Jetst?

### Bilgram

Die schauerlichste Affare, die mir je begegnet ist. Die hat mir den Rest gegeben! D, es war haarsträubend, einsach haarsträubend. Wenn ich nur daran denke, dann packt mich eine solche Nervosität . . . (Er springt wieder aus)

### Slevogt

Das war in Berlin?

# Bilgram

In Berlin. Ich kam bort noch in verhältnismäßig guter Berfassung an. Im ersten Konzert war ich brillant disponiert; ich dirigierte flott; ich spielte mit meiner alten Berve... Aber dann ging's los, ich selber wußte nicht, wie. O, was da wieder alles passierte! Was da wieder auf mich einstürmte... Keine ruhige Stunde, weder bei Tag noch bei Nacht. Ich suhr abgehetzt, übermüdet, schlaftrunken von einem Rendezvous zum andern; in meinem Gehirn ein Tohuwabohu; in meinem Zimmer ein insamer Gestank von lauter parsümierten Briesen... Und das war

noch das reine Kinderspiel; die eigentliche, monumentale Dummheit sparte ich mir bis zum Schluß. Ja, die hatte mir grade noch gefehlt!

# Slevogt

Was war es denn?

# Bilgram

Ich bin an eine Klette geraten, verstehen Sie, an eine, die nicht mehr loder läßt. Eine geschiedene Frau, mit stürmischer Bergangenheit, über die erste Jugend hinaus, die mit einer wahnsinnigen Energie sich an mich sest klammerte, wie der Ertrinkende an den Strohhalm. Ucht Tage lang war ich in sie verliebt, rasend verliebt; aber dann . . .

### Slevogt

Dann hatten Sie genug?

Bilgram

Gründlich.

### Slevogt

Sie bagegen hatte nicht genug?

# Pilgram.

O, wie dieses Weib mir zugesetzt hat, Herr Doktor, es ist nicht zu beschreiben. Täglich bobenlose Eisersuchtsszenen, Schwüre, Ohnmachten, Tränenbäche . . . Sie heftete sich an meine Fersen; sie spionierte; sie schickte mir Privatzbetektive nach; sie stand während meiner Konzerte im Künstlerzimmer auf Wachposten; ein Wunder nur, daß sie sich nicht aufs Notenpult setzte! Ich erklärte ihr, so könnt' es nicht weitergehen; ich deutete ihr schonend an, die Sache müsse ein Ende haben, und als das alles nichts half, da safte ich mir gestern nachmittag ein Herz und suchte klipp

und klar mit ihr zu brechen. Ach, du lieber Gott im himmel, mas gab das für einen Auftritt! Gie rafte, fie flehte, fie tobte, fie kniete vor mir, fie drohte, fie zog ein Alafchchen heraus, um fich vor meinen Augen zu vergiften. Ich rang mit ihr darum; ich rift es ihr aus der Hand; zulett bekam ich felbst einen Nervenanfall. Es wurde mir elend; meine Bahne klapperten; der Angftichweiß ichlug mir aus allen Boren; ich fühlte ganz deutlich, daß ich verrückt werde. Was ich dann noch geredet habe, wie ich zur Tür binausgekommen bin, weik ich nicht. Ich weik nur, daß ich in mein Hotel fuhr, meinen Roffer pacte, Ihnen telegraphierte, die zwei Konzerte, die ich noch hätte geben muffen, abfagte, ihr ein kurzes Abichiedsbillett ichrieb. daß ich krank sei, daß ich ins Sanatorium gehe — auf unbestimmte Reit, daß sie Bernunft annehmen folle . . . Dann schlich ich durch die Sintertur aus dem Sotel, raffelte bis an die Nase vermummt zum Bahnhof, saufte mit dem Nachtzug davon - und da bin ich. (Er fest fich erfcopft und trodnet fich bie Stirn)

# Slevogt

Regen Sie sich wenigstens jetzt nicht von neuem auf. Nun liegt ja das alles hinter Ihnen . . .

# Bilaram

Gott fei Dank!

### Slevoat

Run ift es ein für allemal vorbei . . .

### Pilgram

Glauben Sie? Ich nicht! Dieses Weib, Herr Doktor — die ift zu allem fähig; die läßt mich nicht los. Ich kann doch nicht ewig bei Ihnen bleiben, mich nicht ewig einskapseln. Und sobald sie erfährt, daß ich wieder draußen bin . . . (Er springt abermals auf)

### Slevogt (aufftebenb)

Aber vorderhand find Sie doch hier. Was später vielleicht geschehen kann, darüber brauchen Sie sich doch heute nicht den Kopf zu zerbrechen. Die Hauptsache scheint mir vielmehr, daß Sie jest an Ihre Gesundheit, an Ihre Erholung denken.

# Bilgram

Bahrhaftig, da haben Ste recht.

#### Slevvat

Soweit ich Ihren Fall bis jetzt beurteilen kann, haben Sie das sehr nötig. Ich will Sie jetzt nicht mit Ausskultation und dergleichen behelligen. Das machen wir heut abend oder morgen früh auf Ihrem Zimmer. Aber es gehört keine nähere Untersuchung dazu, um zu bemerken, wie hochgradig Ihre Nerven überreizt und angegriffen sind. Sie hätten nur schon früher zu mir kommen sollen.

# Pilgram.

Ja, weiß Gott! Schon vor Berlin!

### Slevogt

Na, wir werden Sie wieder auf den Damm bringen, ich zweifle nicht daran. Eine ganz milde Kaltwassersbehandlung, möglichst viel frische Luft — wir haben ja jetzt vollen Frühling — Spazierengehn im Wald, Spazierenssitzen in meinem Garten. Außerdem . . .

# Bilgram (nähert fich bem Genfter)

Scheint ganz allerliebst zu sein, Ihr Garten. (Sinausblidenb) Ei, sehen Sie mal, wer ist denn die schlanke, bildhübsche Dame, die da vorübergeht, mit Blumen in der Hand?

#### Slevogt (fieht hinaus)

Das ift meine Frau.

#### Bilgram

Ihre Frau Gemahlin? D, mein Kompliment!

#### Slevogt (fortfahrenb)

Außerdem finden Sie hier, wenn Sie wünschen, ansgenehme, harmlose Geselligkeit. Es sind augenblicklich mehrere recht nette, gebildete Menschen im Haus; Schwerstranke nehm' ich ja überhaupt nicht auf ... Bor allen Dingen aber bedürfen Sie der größten, vollkommensten Ruhe.

### Bilgram

Ruhe, ja, Ruhe, Ruhe! Ich sehne mich unendlich danach.

# Slevogt '

Der Enthaltung von jeder Aufregung — wohlversftanden, von jeder.

#### Bilgram

Freilich, freilich, dazu bin ich ja hier.

#### Slevogt

Denn das sag' ich Ihnen gleich: Wenn die Kur irgendwelchen nachhaltigen Erfolg haben soll, dann muffen Sie auch darüber hinaus ein halbes Jahr — ober beffer noch ein ganzes — sich die äußerste Schonung auferlegen.

# Pilgram

Natürlich! Selbstverständlich!

# Slevogt

Alfo schlagen Sie sich fürs erste alle verliebten Gebanken aus dem Sinn! Denn sonst . . .

# Bilgram

Was denken Sie von mir, Herr Doktor! Ich hab's ja so satt! Ich bin ja so glücklich, daß ich im Hafen bin, im sicheren Hasen!

# Slevogt

Sonst könnt' es ernstlich schief mit Ihnen gehn. Sonst wäre — das verhehl' ich Ihnen nicht — eine Katastrophe zuletzt unausbleiblich.

# Pilgram.

Seien Sie ganz unbesorgt! Das gibt's nicht mehr; das darf's nicht mehr geben. Darunter mach' ich einen dicken Strich. Und käme die Benus von Milo in eigener Berson . . .

(Es flopft)

#### , Slevogt

Herein!

# Vierzehnter Auftritt

Borige. Fräulein Levaffeur

Fraulein Levaffeur (burch bie Mitte rechts)
Parbon, Herr Docteur . . .

### Slevogt

Fräulein Levaffeur?

# Fraulein Levaffenr

Sie wollten mir geben die Medigin fur Madame.

#### Slevogt

Ja, richtig. Einen Moment. Ich hole sie Ihnen. Entschuldigen Sie, Herr Kapellmeister. (Er geht ab links) Bilgram (mit gebampfter Stimme, rafc)

Mein Fraulein, Sie find bezaubernd.

Fräulein Levaffeur

D, mein Herr . . .

Bilgram

Bezaubernd! Ich war schon vorhin ganz entzückt . . .

Franlein Levaffeur

Mein herr, ich muß bitten fehr . . .

Pilgram

Sie sind Französin?

Fränlein Levaffeur

Parisienne.

Pilgram .

Das hab' ich mir gleich gedacht! — (Sich ihr nahernb) Mademoiselle, vous êtes charmante.

Fränlein Levaffeur

Monsieur, je vous en prie . . .

Pilgram

Vous me défendez de vous dire que je vous trouve ravissante?

Fräulein Levaffeur

Pas ici, monsieur; pas ici!

Pilgram

Ah, je comprends! Je vous le dirai . . .

· Slevogt (gurudtehrend, mit einem Argneifiafchen)
So, Fraulein, hier ift fie.

Fraulein Levaffeur (nimmt bas Stäfggen) Merci, Herr Docteur. (Ab Mitte recits)

# Fünfzehnter Auftritt

Slevogt. Pilgram. (Dann) Elvine

### Slevogt

Run, Herr Kapellmeister, da wären wir ja so weit einverstanden.

# Bilgram

Bolltommen, volltommen!

#### Slevoat

Die guten Borfätze eines Patienten find immer schon ber halbe Weg zur Heilung. Und da Sie solche mit so löblichem Eifer gefatzt haben . . .

## Pilgram

Durchaus, durchaus!

### Slevogt

So ift alles in Ordnung. Morgen beginnen wir mit ber Aur; heute follen Sie sich nur ausruhen, und wenn Sie gestatten, möchte meine Frau Ihnen noch guten Tag sagen.

# Elvine (von lints)

Ich begrüße Sie in unserem Haus, Herr Kapellmeister. Sie werden sich meiner wohl kaum noch erinnern.

# Bilgram

O, meine gnädige Frau, ich sollte meinen, wer Ihnen einmal begegnet ift . . .

#### Elvine

Sie begegnen ja so unzähligen Menschen. Und es ist auch schon eine Reihe von Jahren her.

# Pilgram

Nichtsdestoweniger.

#### Elvine

Ich habe einigemal unter Ihrer Agide gewirkt.

### Bilgram

Also Kollegen? Das ist ja reizend.

#### Slevogt

Meine Frau war vor unserer Che Konzertsängerin.

#### Elvine

Elvine Burger. Bielleicht bringt Sie der Name auf die Spur.

### Pilgram

Clvine Burger? Sie find Elvine Burger? Ja, gewiß, gewiß! Ein süßer, einschmeichelnder, glänzend geschulter Mezzosopran. Ich kann es mir wirklich nicht verzeihen, daß ich nicht sogleich... Sie haben sich ja nicht im minsbesten verändert — oder höchstens noch zu Ihrem Borteil. Und Sie sind inzwischen der Kunst ganz untreu geworden?

# Slevogt

Aus Treue zu mir.

### Elvine

Benn man heiratet, Herr Kapellmeister . . .

### Pilgram

Aber Sie singen doch wenigstens noch fürs Haus, will

ich hoffen. Ich werde biefe unvergefliche Stimme boch wieder einmal hören burfen?

#### Elvine

Nein, vor Ihnen hätt' ich zu großes Lampenfieber. Ich bin so aus ber Ubung . . .

# Pilgram

Mir unbegreiflich, daß wir uns damals nicht näher getreten find!

#### Elvine

Sie waren immer so umringt . . .

### Pilgram

Ja, das sind die verwünschten Zudringlichen. Aus lauter Berehrung schneiden sie uns ab von denen, die wir verehren. Um so liebenswürdiger, daß Sie mich nicht ganz vergessen haben!

#### Elvine

Sie blühen ja nicht im verborgenen, wie ich. Erst vor kurzem las ich wieder von Ihren außerordentlichen Erfolgen in Berlin . . .

#### Bilgram (abwehrenb)

Ich bitte Sie . . .

#### Elvine

Sie muffen dort wieder Triumphe gefeiert haben.

### Bilgram (etwas verlegen)

D, ich . . .

#### Slevogt

Liebes Kind, du mußt Herrn Pilgram jetzt nicht zu lange aufhalten. Er wird mübe sein; er ist die Nacht durchgefahren. . . .

# Pilgram

Aber nein; ich sagte Ihnen ja schon, das macht mir gar nichts. Ich fühle mich wie der Fisch im Wasser.

#### Elvine

Immerhin, Sie find hier als Patient . . .

# Pilgram

Nur ein bischen ausspannen. Es fehlt mir eigentlich nichts Ernstliches. Nicht wahr, Herr Doktor?

#### Elvine

Wir werden gewiß alles aufbieten, um es Ihnen hier heimisch und behaglich zu machen.

# Bilgram

Gar nicht mehr nötig. Es ist mir schon heimisch, meine gnädige Frau; es ist mir schon behaglich. Ich bin doch ein Glückpilz; hab's wieder einmal blindlings getroffen. Hier bin ich am rechten Ort, das mert' ich schon; hier geh' ich so bald nicht wieder weg.

(Es flopft)

### Slevogt

Berein! (Bur eintretenden Therefe) Bas gibt's?

### Therese (burd bie Mitte rechts)

Unten ist eine Dame, die den Herrn Doktor in einer Privatangelegenheit zu sprechen wünscht.

#### Slevogt

In einer Privatangelegenheit?

### Therese

hier ift ihre Karte.

Slevogt (nimmt bie Rarte, lieft fie)

Kenne ich nicht. (Zu Aberese) Ich lasse die Dame bitten, sich einen Augenblick im Wartezimmer zu gedulden. (Aberese ab. — Zu Etvine) Kennst du eine Frau Annie Sachs?

Bilgram (entfett gufammenfahrenb)

Allmächtiger! —

Slevogt (fich erftaunt ju Bilgram wenbenb)

Bas benn?

Bilgram (ibn beifette giebenb, halblaut)

Das ift fie!

Slevoat (balblaut)

Wer?

Bilgram

Sie — aus Berlin!

Slevogt

Die Klette?

Bilgram

himmlischer Bater, mas fang' ich benn jetzt nur an?!

Slevoat

Wie kommt benn die hierher?

# Pilgram

Offenbar meine Abresse ausgekundschaftet! Mir sofort nachgereist! Bas hab' ich Ihnen gesagt? Dieses Beib ift zu allem fähig. Lassen Sie sie nicht herein — ober laffen Sie mich hinaus! Berleugnen Sie mich! Ich bin gar nicht anwesend, bin wieder abgereift . . .

# Slevogt

Ob sie mir das glauben wird?

### Pilgram

Ich bin schwer krank! Ich liege zu Bett! Es barf niemand zu mir!

#### Slevogt

Ja, ja, das werd' ich ichon machen. — (Laut) Elvine . . . (Er macht ihr ein Zeichen, daß fie fich guruckiehen foll)

#### Elvine

(hat aus einiger Entfernung die beiben beobachtet, geht nun, mit Slevogt einen verftändnisinnigen Blid wechfelnb, ab links)

# Sechzehnter Auftritt

Slevogt. Pilgram. (Dann) Annie Sachs

### Pilgram

Das befte wird fein, ich lege mich wirklich zu Bett. (Gich verzweifelt umfebend) Wie komm' ich in mein Zimmer, ohne ihr in die Hände zu laufen?

#### Slevogt (beutet nach lints)

Dort — meiner Frau nach. Sie wird Ihnen ben Weg schon zeigen.

### Bilgram (eilt nach lints)

Himmelkreuzmillionen . . . ! (In diesem Augenblid wird die Tür Mitte links ausgerissen. Annie erfcheint auf der Schwelle)

Bulba, Raltwaffer

#### Annie

igweiundbreißig Jahre, Dame aus Berlin W., auffallenbe, üppige Ericeinung, etwas fünftlich gurechtgemacht; elegante Reifelleibung. — Gie ruft)

Arthur!

# Bilgram (fich umwenbenb, ratlos)

Gnädige Frau, ich bin leider . . . ich muß ins Bett . . . Der Herr Doktor wird Ihnen sagen . . . (Er will wieber fort)

### Annie (einbringlicher)

Arthur!

# Bilgram (ftotternb)

Bas wünschen Sie von mir? Sie fehen doch, daß ich . . .

#### Annie (fich ju Glevogt wendenb)

Berzeihen Sie, Herr Doktor, daß ich so eigenmächtig eintrat . . .

#### Slevogt

Ich gestehe, ich bin nicht gewohnt, daß man mein Sprechtimmer im Sturm nimmt.

#### Annie

Es gibt Fälle, herr Doktor, die keine konventionelle Rücksicht gestatten. Die Sorge um die teure Gesundheit eines mir nahestehenden Mannes, die Nachricht, daß er plötzlich eine Nervenheilanstalt aufsuchen musse... Ich konnte die qualende Ungewißheit nicht eine Sekunde länger ertragen.

# Pilgram

Ich fchrieb Ihnen doch . . .

#### Annie

Arthur, du wirst mir eine kurze Unterredung nicht verweigern. Und auch Sie, Herr Doktor . . .

### Slevogt

Ich muß Ihnen allerdings bemerken, gnädige Frau . . .

#### Annie

Auch Sie, Herr Doktor, werden ihm diese Unterredung gestatten.

#### Slevogt

(bem Bilgram Beichen macht, er folle es nicht tun)

Als sein Arzt könnte ich das kaum verantworten. Herr Pilgram bedarf im höchsten Grade der Schonung . . .

#### Annie

Ich werde ihn schonen, das versprech' ich Ihnen. Niemand in der Welt kann es besser mit ihm meinen als ich. Sie werden mich nicht mit Gewalt entsernen wollen von einer Stelle, an die ich hingehöre.

#### Pilgram

Aber . . .

#### Annie (gu Bilgram)

Und auch du, Arthur — nicht wahr, du würdest das nicht zugeben?

#### Bilgram (verzweifelt)

Aber, gnädige Frau, bedenken Sie doch . . .

### Slevogt

Meine Herrschaften, ich bin ba in einer etwas eigentümlichen Situation. Ich möchte weber als Arzt noch als Hausherr meine Kompetenzen überschreiten. Ich glaube beshalb, es ist das beste, Herr Kapellmeister, wenn Sie sich mit der Dame allein verständigen. (Im Borbeigehen ihm auraunenb) Auf alle Fälle bleib' ich in der Nähe. (Ab links)

# Siebzehnter Auftritt

#### Bilgram. Annie

#### Annie (will fich ihm gartlich nabern)

Arthur . . .

# Bilgram (retirierenb)

Bist du denn vollkommen wahnsinnig? Mir hierher nachreisen! Mich hier übersallen! Da hört doch einsach die Beltgeschichte auf.

#### Annie

Arthur, ist es möglich? Ist es denkbar? Du haft die Flucht vor mir ergriffen! Bor deiner Annie die Flucht ergriffen! Sag mir, warum du die Flucht vor mir ergriffen hast!

#### Bilgram

Das fragst du noch? Nach der gestrigen Szene fragst du das noch? Jawohl, ich habe die Flucht ergriffen, weil es unerträglich war, weil ich es nicht mehr aushielt, weil meine Nerven es nicht mehr aushielten.

#### Aunie

Und meine Nerven? Was glaubst du denn von meinen Nerven?

# Pilgram

Und hier, wo ich aufatmen wollte, Luft schnappen, wieder zur Besinnung kommen . . .

#### Aunie

Bor mir die Flucht ergriffen! Bor mir, der du noch vor wenig Wochen deine Liebe beteuert haft! Oder vielleicht nicht? Ja, für wen hältst du mich denn? Bin ich benn die erste beste? Bin ich eine, die man so behanbelt? Die man ohne weiteres abschüttelt, wie ein Nähmädchen, wie eine Schenkmamsell? Ich bin eine hochgebildete Frau, eine Frau aus der Gesellschaft, aus der besten Gesellschaft. Ich nehme eine Stellung ein. Alle Künstler ersten Ranges reißen sich darum, bei mir zu verkehren. Und du ...

#### Bilgram

Wie haft du denn überhaupt meine Adresse erfahren? Ich habe sie doch eigens im Hotel nicht hinterlassen!

#### Annie

Durch bein Telegramm an Herrn Doktor Slevogt. Du ließest es vom Hotel aus besorgen. Ein von mir Beauftragter hat es gelesen.

#### Pilgram

Also wieder ein Privatdetektiv! Aber natürlich! Du hattest mich ja mit einem Netz von Spionen förmlich um-ringt!

#### Annie

Weil du mich auf Schritt und Tritt betrogst. Weil ich mir nicht anders zu helfen wußte.

#### Bilgram

Und da fuhrst du mir schlankweg nach, ohne dir zu sagen . . .

#### Annie

Mit dem Aurierzug, der zwei Stunden später absging als beiner.

#### Bilgram

Es ift unerhört! Es ift beispiellos! Mich so zu verfolgen! Hier so hereinzuplagen! Bor bem Arzt mich zu

duzen! Kennst du denn nicht einmal mehr die Rücksicht auf dich selbst? Ist es dir gleichgültig, dich vor fremden Menschen offen zu kompromittieren?

#### Annie

Kompromittieren? Meinst bu, daß ich unsere Beziehungen verleugne? Bin ich nicht frei? Hab' ich nach irgend jemand zu fragen? Meinethalb mag die ganze Welt es wissen, daß ich dich liebe.

### Pilgram

Ja, hast du mich denn gestern nicht verstanden? Hab' ich dir nicht rund heraus erklärt, daß es ein Ende haben muß — unter allen Umständen ein Ende?

#### Annie

Arthur, bu warst erregt; ich auch. In der Erregung sagt man allerlei, was man nicht verantworten kann. Aber wenn du dir die Sache ruhig überlegst, dann wirst du einsehen . . .

### Pilgram

Annie, wozu noch einmal die zwecklose Quälerei? Du kennst meinen Entschluß, meinen reislich erwogenen, unswiderruflichen Entschluß. Wir haben und keine ewige Treue geschworen. Du hast kein Recht, von mir zu verslangen . . .

#### Annie

Kein Recht? Ich, beine Annie, kein Recht? Willst bu damit sagen, daß auch ich nichts anderes für dich war als eine von vielen? Eine Eroberung mehr, über die du kaltlächelnd zur Tagesordnung übergehst? Und das soll ich schweigend hinnehmen? Das soll ich mir ruhig bieten lassen? Nein, niemals, niemals!

#### Bilgram

Herr meines Lebens, was hast du dir denn eigentlich gedacht? Du bist doch kein Kind mehr. Du gehörst doch einer Welt an, wo man einen kleinen Roman nicht allzu schwer nimmt. Warum willst du gerade mich nicht mehr loslassen? Aus deiner ganzen Romanbibliothek grade mich? (Er sett sich, halb von ihr abgewandt)

#### Annie (fich ihm wieber nähernb)

Weil ich dich liebe, Arthur. Weil ich nicht ohne dich leben kann.

#### Bilgram

Ich bin ein verheirateter Mann -- das wußtest du.

#### Annie

Pah, verheiratet — es ift zum Lachen! Will ich benn von dir geheiratet fein?

#### Bilgram

Bas willft du benn fonft?

#### Annie

Nur Liebe! Nur Liebe! Du bift ja mein Schickfal. Eh' ich bich kannte, hab' ich ja gar nicht geahnt, was Liebe ift.

# Pilgram

Aber Annie! Das glaubst du doch selber nicht.

#### Annie

Nein, das waren Betäubungen, um mich über die Leere meines Daseins hinwegzutäuschen; nichts weiter! Ich hielt mich für kalt; andere hielten mich auch dassür. Als ich von meinem Mann geschieden wurde, da hab' ich nicht mit der Wimper gezuckt, so gleichgültig war mir's. Aber von dir nur eine Stunde fern zu sein, das ist der Tod, das ist die Hölle. Bon gestern bis heut — in dieser endlosen Nacht in der Bahn — da ist es mir klaver geworden als je: Ich kann mich nicht von dir trennen; ich muß dir überallhin solgen bis zum letzten Atemzug.

# Bilgram (fich bie Stirn trodnenb)

Liebe Unnie, ich bitte bich . . .

#### Annie (auf ihn gu)

Ah, du haft "liebe Annie" gesagt! Ich wußt' es ja, du liebst mich noch; du kannst ebensowenig von mir lassen, wie ich von dir.

# Bilgram (ift aufgesprungen und retiriert)

Nimm doch nur Bernunft an! Laß uns in Frieden und ohne Groll auseinandergehn. Wir wollen uns die Hände zum Abschied reichen wie zwei gute Kameraden, wie zwei Geschwister. Ich würde dir ja so aus tiefstem Herzen dankbar sein! Du würdest in mir für alle Zeit einen so aufrichtigen, so ergebenen Freund besitzen . . .

#### Annie

3ch will nur Liebe, nur Liebe!

# Pilgram

Annie, mach mich nicht toll! Du weißt nicht, wie es mit mir aussieht. Frag nur den Arzt! Ich bin fertig. Es steht jämmerlich mit mir. Ich bin ein kranker, ein schwer kranker Mensch . . .

#### Annie

Ich werde dich pflegen, Arthur. Deine Annie wird

١

dich pflegen. Mit so viel Sorgfalt, mit so viel Hingebung wie niemand sonst. An meinem warmen, zärtlichen Herzen sollst du gesunden, sollst du aufblühen.

Bilgram (außer fich; retiriert hinter ben Schreibtifc)

Nein, nein, nein! Ruhe brauch' ich, hörst du, Ruhe, weiter nichts.

#### Annie

(tritt an die andere Schmalfeite bes Schreibtifches)

Ruhe vor mir? Damit du mich ungestört verraten kannst mit einer andern? Nicht wahr, so ist es gemeint, du kranker, du schwer kranker Wensch?

#### Bilgram

Nein, so nicht! Erholen will ich mich! Allein will ich sein! Foliert will ich sein! Sonst verlier' ich den Berstand! Sonst geh' ich zu Grunde, elend zu Grunde!

#### Annie (rabiat)

Und ich? Und ich? Was aus mir werden soll, das nach fragst du nicht. Ob ich zu Grunde gehe, das ist dir einerlei. (Sehr laut) Egoist! Erbärmlicher Egoist!

### Bilgram

Bist du bei Sinnen! Wenn man dich hört! Willst du vielleicht hier die gestrige Szene wiederholen?!

#### Annie (auf ihn gu)

Treibe mich nicht zum Außersten, das rat' ich dir. Wenn du mich zur Berzweiflung bringst, dann wirst du es bereuen. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin.

#### Bilgram

(ift um ben Schreibtifch herum retiriert)

D ja, ich weiß es.



#### Annie

So, du weißt es? Warum hast du mich dann gestern verhindert zu sterben? Dann wärst du mich doch los gewesen; dann hättest du mir die Reise hierher erspart; dann . . .

### Bilgram (verzweifelt)

Unnie, ich beschwöre dich . . .

#### Annie

Ja, das glaub' ich, das ist dir unbequem! Eine Frau, die sich beinetwegen totet, das ist dir peinlich! Wenn ich vor dir auf dem Fußboden mich winden würde, mit brechenden Augen, einen Fluch auf den erstarrenden Lippen — da möcht' es dir schwill werden! Aber um so besser! So weiß ich doch wenigstens, wie ich mich an dir rächen kann. Hier auf dem Fleck . . . (Sie zieht rasch ein Fläschen hervor, macht Wiene zu trinten)

# Bilgram (entfett)

Annie, das Fläschchen — gib es her! Augenblicklich gib es her!

#### Annie

Rein, diesmal wirst du es mir nicht entreißen. Dies-

### Bilgram (mit ihr ringenb)

Gib es her, fag' ich!

#### Annie

Laft mich!

Bilgram (laut rufenb)

Herr Doktor! Zu Hilse! Herr Doktor!

#### Annie

(fich nach bem Bergen greifenb)

D — mein Herz — es hört auf zu schlagen . . . Ich brauche kein Gift mehr; ich . . . Mörder! (Sie läßt das Fläschgen sallen und finkt ohnmächtig in einen Seffel)

# Achtzehnter Auftritt

Borige. Slevogt (von links)

#### Bilgram

Herr Doktor, da sehen Sie! Da liegt sie! Sie wollte sich wieder vergiften! Genau wie gestern. Da liegt das Fläschchen. Dann wurde sie ohnmächtig ... Mir schwindelt. Ich kann nicht mehr! Ich werde auch ohnmächtig ... Das ist die Strase für all meine Sünden! (Er läßt sich auch in einen Sessel sallen)

#### Slevogt

(hat fofort Annies Buls genommen und inzwifchen gezählt)

Der Puls geht ganz regelmäßig. — (Suchenb) Das Fläschchen? — Aha! (Er hebt es auf) Wollen mal sehn. (Er entfortt es und riecht baran)

Pilgram (fcmach)

Bas ift's benn für ein Gift?

Slevogt (lächelnb)

Das sind Baldriantropfen.

Annie (richtet fich halb auf)

Sie irren! Es ift auch Morphium darin.

#### Slevogt (leife)

Dann trinken Sie's lieber nicht. Sie könnten sonst wirklich ohnmächtig werden.

#### Annie (wieber gurudfintenb)

Ach, ich fühle mich so schwach, so leidend . . .

#### Slevoat

Gnädige Frau, ich stehe Ihnen als Arzt gern zur Berfügung. Nur — wenn ich mir erlauben darf, das auszusprechen — ich bin überzeugt, daß ein längeres Zusammensein in diesem Augenblick weder auf Sie, noch auf Herrn Pilgram kräftigend wirken kann, und daß in Ihrem gemeinsamen Interesse...

#### Annie

O — ex ift kerngefund; ihm sehlt gar nichts, das kann ich Ihnen versichern!

### Slevogt

Berzeihen Sie, ich bin anderer Ansicht. Mir scheint es notwendig, ihn mindestens sechs Wochen lang hier zu behalten.

#### Annie

So tun Sie's doch nur!

### Slevogt

Aber Sie, meine gnädige Frau . . .

#### Aunie

Ich bleibe auch hier.

Bilgram (auffpringenb)

Was?

#### Slevogt

Das ift nicht gut möglich. Zu jeder anderen Zeit würde ich Sie mit Bergnügen aufnehmen. Aber im Augenblick kann ich es mit dem besten Willen nicht. Ich habe nicht ein einziges Zimmer frei . . .

#### Annie (fteht auf)

In Ihrem Hause will ich auch gar nicht bleiben.

Bilgram (erleichtert)

Ah!

Annie

Sondern gegenüber.

Bilgram

Wie?

Annie

Ich habe mich drüben einlogiert — beim Doktor Krauthofer.

Bilgram

Bei wem?

Slevogt

Ja, das ist etwas andres.

#### Annie

Herr Doktor Krauthofer findet meine Nerven außersordentlich angegriffen und fagt, daß er mich auch sechs Bochen lang hier behalten muß.

#### Bilgram

Dh! -

### Annie (au Pilgram tretenb)

Ich gehe, Arthur; ich gehe hinüber. Das war heute nicht bein letztes Wort; das kann es nicht gewesen sein. Ich lasse dir Bedenkzeit. Ich wohne nur drei Schritt von dir entfernt. Wenn du mich sprechen willst, so bedarf es nur einer Zeile; ich warte mit Ungeduld darauf. Mit Ungeduld!

### Bilgram (befombrenb)

Annie! —

Annie (geht gu Clevogt)

Ich bedaure, Sie gestört zu haben, Herr Doktor.

# Slevogt (fie geleitenb)

D, bitte!

#### Annie

Wollen Sie fo freundlich fein, mir mein Flaschen . . .

#### Slevogt

Wär' es nicht beffer, gnädige Frau, wenn . . .

#### Annie (an ber Tür)

Sie haben recht. Ich brauch' es nicht mehr. Ich werde am Leben bleiben, noch sehr, sehr lange. — Auf Wiedersehn, Arthur. (Ab Mitte rechts)

# Neunzehnter Auftritt

Bilgram. Slevogt

#### Bilgram (mit verzweifeltem Bachen)

Hahaha, nun ift es aus! Nun ift alles aus! Aber es hat mir geahnt! Es hat mir gleich geahnt! Ich habe sie richtig taxiert. Dieses Weib läßt nicht mehr loder; die werd' ich nie wieder los. Und dafür meine Konzerte abgebrochen! Dafür bei Nacht und Nebel auf und davon! Das hätt' ich bequemer haben können. In Berlin wohnte sie eine halbe Stunde von mir entfernt; jest wohnt sie mir gegenüber! — Alles vorbei. Auch mit meiner Kur

vorbei, noch eh' sie angesangen! Hier, wo es mir so gut gesiel, wo ich mich so schnell akklimatisierte — auch hier ist meines Bleibens nicht. Ich muß wieder sort; ich werd' ihr abermals durchgehn . . .

### Slevogt

So warten Sie's doch erft einmal ab! Aller Wahr= scheinlichkeit nach räumt sie zuerst das Feld.

### Pilgram

Die?!

#### Slevogt

Es follte mich wundern, wenn diese verwöhnte Berlinerin es lange bei meinem Freund Krauthofer aushielte. Sehen Sie erst einmal zu, wie der Hase läuft.

# Pilgram

Der läuft nicht, verlassen Sie sich drauf. — Bor einer halben Stunde war ich noch so vergnügt, so hoss=nungsvoll; Ihre Frau Gemahlin war so liebenswürdig — Sie haben eine reizende Frau, eine ganz reizende Frau — und nun . . .! O, Herr Doktor, ist Ihnen denn jemals schon ein solcher Pechvogel vorgekommen?

#### Slevogt

Gin folder noch nicht. Ihr Krankheitsfall ift neu in meinem Haufe.

#### Bilgram

Wenn ich das überlebe, wenn ich aus der Geschichte noch einmal mit heiler Haut herauskomme, dann — ich schwör's bei allem was mir heilig ist, bei der neunten Sym= phonie, bei der großen Keffelpaute, beim dreigestrichenen C — dann . . . (Man hört läuten. Er fährt schreckaft zusammen) Was ift denn das?

# Slevogt

Ermannen Sie sich, Herr Kapellmeister. Es läutet zum Frühstück.

Bilgram (mit gefalteten Sanben) Dann nie wieder! Nie, nie wieder!

# Zweiter Aufzug

Gefellschaftszimmer des Sanatoriums. Mitteltür, auf den Korridor gehend. In der Seitenwand links zwei Türen; die vordere führt zur Privatwohnung, die hintere zu Gastzimmern. In der Seitenwand rechts hinten Fenster, vorn Glastür zum Garten. Zwischen diesen, die Klaviatur nach vorn gekehrt, ein Flügel. Rechts ganz vorn Schreidtisch. Links vorn Stablissement; zwischen den Seitentüren Bücherschrank. In der Witte der Bühne Ottomane mit rundem Tischgen; daneben ein Sessel. Im Hintergrund links Spieltisch. Im Hintergrund rechts Tisch mit Prachtwerken und Büchern bedeckt.

# Erster Auftritt

(Schon kurz vor Aufgehen des Borhangs hört man Gesang mit Alavierbegleitung.) Elvine (rechts vom Flügel stehend, singt die letzte Strophe eines Liedes von Brahms). Pilgram (am Flügel, begleitet sie. In der Mitte der Bühne sitzen zuhörend) Scheibler, Bornemann, Geheimrätin, Frau Hübner, Fräulein Abel. (Ganz vorn rechts sitzt) Morsstadt (eine Zeitung lesend; am Kamin) Timm (in einem Sessel schlafend. — Sosort nachdem Spiel und Gesang aufgehört haben, Händeklatschen und Bravorusen. Bornemann, Scheibler und die Damen erheben sich und umringen Elvine und Vilgram. Man hört Ausruse wie "großartig", "wundervoll", "herrlich" aus dem Stimmengewirr heraus)

#### Geheimrätin

D, das war einzig! Das war himmlisch! Dabei vergißt man all seine Leiden. Ich sag' es immer, es geht Kulda, Kaltwasser

nichts über Schumann. Hab' ich nicht recht, Herr Kapell= meister?

### Pilgram

Ja; aber das war von Brahms.

#### Geheimrätin

Es geht auch nichts über Brahms.

#### Fräulein Abel

(älteres Dabden mit forcierter Jugenblichteit)

Und diese geniale Begleitung! Herr Kapellmeister, wo haben Sie das nur her?

### Bilgram

Das hab' ich von dem Fluidum, das aus der Stimme der gnädigen Frau in meine Hände ftrömt.

#### Elvine

Nein, umgekehrt! Bon Ihren Händen strömt es in meine Stimme. Erst Sie haben mich wieder singen gelehrt.

#### Bilgram

Ei warum nicht gar! In den sechs Tagen meines Hierseins . . .

# Elvine

Die sechs Tage haben mir zurückgebracht, was ich in sechs Jahren verlernt habe.

### Pilgram

Richts haben Sie verlernt. Innerlich sind Sie gewachsen, Ihnen selbst unbewußt. Seele, Temperament, Leidenschaft — das alles quillt nun hervor wie slüssige Lava.

#### Geheimrätin

Ach, bitte, noch etwas mehr von diefer Lava!

# Fran Sübner, Franlein Abel

Ja, bitte, bitte!

#### Glvine

O nein, es war schon zu viel. So gleich nach Tisch — bas ist gar nicht kurgemäß. Mein Mann wird mich gewiß schelten, daß ich Ihnen allen die Siesta stehle. (Zu Scheibler) Nicht wahr, Herr Doktor? (Auf Timm zeigend) Sehen Sie, da ist richtig schon jemand eingenickt.

#### Scheibler

Im Gegenteil, der ift noch niemals recht aufgewacht.

# Fränlein Abel

Nur noch ein einziges Lied! Roch fo etwas von der Liebe und dem Lenz!

### Geheimrätin, Fran Sübner

Ja, bitte, bitte!

#### Glvine (lächelnb)

Nein, nein, ich retiriere. (Sie reicht Bilgram die Sand, die er kust) Auf Wiedersehn. (Schnell ab links vorn)

#### Geheimrätin

Aber jett kommen Sie dran, Herr Kapellmeister. Jett müssen Sie uns noch etwas spielen.

#### Fraulein Abel (hauchenb)

Bon Chopin!

Bilgram

(ber Elvine nachgefeben bat, gutgelaunt)

Muß ich?

Fran Sübner

(Dreißigerin, verfchachtertes, runbliches Frauchen)

Wir wären Ihnen von Herzen dankbar.

Bilgram (beiter)

Wer kann da noch widerstehen?

Die Damen

Ath!

Morftadt

(fixuppiger Ropf, bartlofes, verbiffenes Geficht von unbestimmbarem Alter; fieht von ber Zeitung auf, murmelt vor fic bin)

Wie fie ihn schon wieder anhimmeln — ekelhaft! (Therefe ift ingwifden burch die Witte eingetreten, hat Scheibler einen Brief eingehandigt und geht wieder ab)

Sheibler (au Bilgram tretens, von rechts)

Hore ift ein Brief für Sie abgegeben worden, Herr Kapellmeifter. Aus der Giftbude da drüben.

Bilgram (ficht bie Sanbfdrift, erfdridt)

Was? Schon wieder?!

(Er gerfnittert ben Brief nervos in ber Sanb)

Scheibler

Doch nichts Unangenehmes?

Bilgram (auf ben Tifc trommelnb)

Etwas febr Unangenehmes.

Morftadt (wieber auffehenb)'

Bitte, trommeln Sie nicht auf den Tisch. Das kann ich nicht vertragen.

# Geheimrätin

Herr Kapellmeifter, wir warten voll Ungebuld . . .

### Bilgram (abwesenb)

Bas ift? Bas münschen Sie?

### Fräulein Abel

Sie sagten doch, daß Sie uns die Freude machen wollten . . .

#### Bilgram (wie umgewanbelt)

Was sagte ich? Ich weiß nicht, was ich sagte. Sie müssen gütigst verzeihen. Ich habe inzwischen eine Nachricht bekommen, die ... Ich bin ganz und gar nicht in ber Stimmung ... (Er retiriert nach vorn links, seht sich an den Schreibtisch, glättet den Brief und liest ihn mit Gebärden der Berzweislung)

#### Fränlein Abel

D, wie schabe!

# Zweiter Auftritt

Borige (ohne Elvine). Fräulein Levaffeur (durch die Mitte)

#### Geheimrätin

Kommen Sie, Fräulein Levasseur; helsen Sie und. Bielleicht gelingt ed Ihnen, den Herrn Kapellmeister zu erweichen. (Geste bes Klavierspielens)

# Fraulein Levaffenr

Ich will machen ein Bersuch. (Sie geht zu Pilgram; flüstert) Je suis libre maintenant. Madame dort.

Bilgram (ben Brief verbergend, flüstert)
Attention, ma chérie. On nous regarde.

### Franlein Levaffenr

Quand pourrai-je te parler seul?

# Pilgram

Cet après-midi à cinq heures.

### Fraulein Levaffenr

Eh bien, je viendrai. — Arthur, ah que je t'aime!

# Bilgram

Pas ici, mon ange, pas ici.

#### Geheimrätin

(zu Fraulein Levaffeur hinüberrufenb)

Nun, was fagt er?

# Fränlein Levaffenr

Er ist unerbittlich. (Sich von ihm entfernend, leife) Je t'adore. (Sie geht langfam, oft surudblidend, nach hinten; bann ab Mitte)

#### Bilgram (geht gu Scheibler)

Liebster, Bester, wo ist Herr Doktor Slevogt? Ich muß ihn sprechen.

### Scheibler

Da kommt er grabe. (Er geht zu Bornemann, plaubert mit biefem; fpater ab Mitte)

# Dritter Auftritt

Borige (ohne Fräulein Levasseur und Scheibler. — Morstadt und Timm in ihrer ansänglichen Position. Die anderen haben sich um den Tisch rechts hinten gruppiert). Slevogt (von links vorn)

Bilgram (auf Clevogt zu) Herr Doktor, nur drei Worte . . .

#### Slevogt

Schon wieder fo aufgeregt? Wo brennt's benn? (Sie feben fich vorn lints, fprechen in gebampftem Ton)

Bilgram (ihm ben Brief hinhaltenb)

Da! Das Neueste vom Kriegsschauplatz.

#### Slevogt

Sie bleibt?

### Bilgram

Sie verlangt eine letzte Unterredung. Hernach jedensfalls eine allerletzte, eine unwiderruslich letzte und dann geht's erst recht wieder von vorn an.

### Slevogt

Die hat Ausdauer, sapperment.

# Pilgram

Aber ich nicht. Ich tu' nicht mehr mit. Ich streike. Seit sechs Tagen ein unaufhörliches Bombardement von Briefen. Berhandlungen hinüber und herüber. Ich traue mich nicht vor die Tür, aus Furcht, daß sie im Hinterhalt liegt. Mach' ich mein Fenster auf, so steht sie drüben an ihrem und winkt mit dem Taschentuch. Sie kontrolliert jeden meiner Schritte; ich habe das Gesühl, daß sie durch die Wände sieht. Ich halt's nicht mehr aus; ich ...

#### Slevoat

Sie wollen fort?

#### Pilgram

Nein, das ist es ja eben! Ich mag nicht weg von hier. Wo fänd' ich's denn wieder so? Die Lebensweise bekommt mir glänzend. Ich bin verliebt . . .

#### Slevogt (ihn unterbrechenb)

Berliebt?!

Pilgram

In Ihr Sanatorium.

Slevogt

Ach fo!

Bilgram

Geradezu verliebt.

### Slevogt

Das ist auch die einzige Art von Berliebtheit, die ich Ihnen gestatten kann. Nehmen Sie sich in acht! Sie sind hier bereits der Hahn im Korb . . .

Bilgram (mit Blid nach dem Tisch) Dieser Korb ist ungefährlich, Herr Doktor.

#### Slevoat

Na, na, es laufen hier noch andere Hühner herum. Und was Madame Sachs betrifft — ich muß so wie so endlich die verschiedenen Episteln beantworten, mit denen sie auch mich bedacht hat.

### Bilgram

Doktor, Sie wollen ihr schreiben? Ihr noch einmal vorstellen . . .

Slevogt (aufftegenb)

Ja, sogleich.

Bilgram (auch aufftegenb)

Sie find ein Engel.

#### Slevogt

Und nun machen Sie in aller Gemütsruhe Ihr Nachmittagsschläschen.

#### Bilgram (auch aufftebenb)

Sie wird mir im Traum erscheinen.

#### Slevogt

Immer noch beffer als im Bachen. - Rommen Sie!

### Fraulein Abel (Bilgram aufhaltenb)

Sie böser Mann, nehmen Sie wenigstens mein Album mit! Sie versprachen mir etwas hineinzuschreiben.

#### Bilgram

(hat bas Album genommen; ein rofa Briefchen ift auf ben Boben gefallen. Er hebt es auf)

Hier — bas fiel heraus. (Er reicht es ihr)

Fraulein Abel (febr verlegen, leife)

D, Sie Ungeschickter!

Slevogt (au Bilgram, leife)

War das nicht ein Billet-dour?

#### Bilgram (feife)

Eben deshalb hab' ich's ihr wiedergegeben.

#### Slevogt

Fräulein Abel, kommen Sie doch morgen früh mal in meine Sprechstunde.

#### Geheimrätin

Richt wahr, Herr Doktor, Sie erlauben bem Herrn Kapellmeister, uns etwas vorzuspielen?

#### Slevogt

Rein, den entzieh' ich jett Ihren Huldigungen. Der braucht Ruhe und Ginsamkeit.

### Pilgram

Abfolute Ginfamkeit! Habe die Ehre. (Er gest mit Clevogt ab Mitte)

# Vierter Auftritt

Borige (ohne Slevogt und Pilgram)

#### Geheimrätin

(hat fic mit ben anberen Damen gefest, Mitte ber Buhne) Ich habe felten einen fo gefährlichen Mann gefehn.

#### Morftadt

(stülpt, mährend die beiden abgehen, den Rodfragen in die Sobe)

Wie das hier wieder zieht! — Das kann ich nicht verstragen. (Er ruft nach hinten) Tür zu!

#### Geheimrätin

Wenn man ihn nur anschaut, er weckt das Höhere in unserer Seele, das Jeale.

# Frau Sübner

Ja, er hat etwas Bestrickendes.

#### Fräulein Abel

Und es liegt über ihm etwas wie ein geheimes Weh. Das macht ihn doppelt anziehend.

#### Morftadt (wieber auffehenb)

Bitte dringend, meine Herrschaften, schwärmen Sie nicht für diesen Pilgram!

#### Bornemann

(tahltöpfig, golbener Aneifer, haftige Bewegungen, nervöfes Augenblingeln) Können Sie das auch nicht vertragen?

#### Morftadt

Solch einem Windbeutel läuft man nach; den feiert man; dem hofiert man — und die wahre Gediegenheit fitzt unbemerkt im Winkel.

#### Geheimrätin

Erlauben Sie, Herr Morstadt — Pilgram wird in der ganzen musikalischen Welt außerordentlich hochgeschätzt.

#### Morftadt

Ein Faifeur, der es los hat, den Leuten Sand in die Augen zu streuen — weiter nichts.

#### Franlein Abel

Aber als Pianisten werden Sie ihn doch gelten lassen? Wer kann Chopin spielen wie er?

### Morftadt (mitleibig)

Chopin — ach du lieber Gott! Grade das kann er absolut nicht. Davon follte er lieber die Finger lassen. Und überhaupt — der Mann ist fertig; dem hilft kein Sanatorium mehr; der hat abgewirtschaftet.

#### Geheimrätin

Herr Morftadt, wie können Sie fo etwas behaupten?

### Morftadt

Ich bin hier zur Kur. Ich kann hier alles behaupten, was mir wohltut, was meine Gefundheit fordert. (Er lieft weiter)

#### Bornemann (au ben Damen tretenb)

Pah, Gesundheit! Der glaubt auch noch, daß man hier gesund wird.

#### Geheimrätin (erichreat)

Glauben Sie benn bas nicht?

#### Bornemann

Ich bin nun schon das neunte Mal hier. Es tut einem ja sehr gut, außerordentlich gut; aber es hilft einem doch nichts.

#### Geheimrätin

Werden Sie hier gewickelt?

Bornemann

Bie?

#### Geheimrätin

Ob Sie kalt eingewickelt werden?

#### Bornemann

Nein, ich nehme nur Halbbader und Duschen.

#### Geheimrätin

Sie follten fich unbedingt wideln laffen.

#### Fräulein Abel

Wenn Sie mir folgen, Herr Direktor — Massage; nur Massage. Es gibt nichts Wohltuenberes.

### Fran Hübner

Aber das ift doch lange nicht so wirksam wie Lichtbäder. Bersuchen Sie's nur mal mit Lichtbädern.

#### Bornemann

Ja, meine Damen, wenn mir das alles nützen soll, da müssen Sie mich erst von meinem Metier befreien. Seien Sie mal Bankdirektor! Können Sie die zentnerschwere Berantwortung, die auf mir lastet, kalt einwickeln? Können Sie mir meine tägliche Portion Arger und Sorgen und Aufregungen wegmassieren? Giner großen Bank vorzustehen, heutzutage — es gibt nichts, was einen so nervöß macht.

# Morftadt (auffehenb)

Bitte sehr, ich habe mein Geld auf Ihrer Bank. Das macht einen noch viel nervöser.

# Frau Sübner (au Bornemann)

Wie äußert es sich bei Ihnen? Haben Sie auch Kongestionen?

Geheimrätin

Ungftgefühle?

Frau Sübner

Appetitlofigkeit?

Fräulein Abel

Ausgeregte Träume?

#### Bornemann

(hebt eine auf bem Schreibtifc ftebenbe Gelbbüchfe auf)

Halt, meine Damen! Bir übertreten alle miteinander bas Hausgesetz. Ber von seinen Leiden redet, zahlt einen Groschen Strafe. (Er klappert mit ber Blichse, wobei Morstabt eine Grimaffe gieht)

Geheimrätin (Gelb in die Budfe werfend) Ich hab' fcon ein Bermögen da hineingeworfen.

#### Frau Sübner (tut es ebenfalls)

Man muß sich boch aussprechen. Ich bin das von zu Hause so gewöhnt . . . (Gerührt) Wein guter Mann und ich, wir sagen uns alles. Wan fühlt sich hier ja ohnehin so vereinsamt. Besonders bei Nacht. Wenn man nicht gewöhnt ist, allein zu schlasen . . .

(Die Damen find nach links gegangen und feten fich um ben Schreibtifch)

#### Geheimrätin

Um Gottes willen, schweigen Sie still! Erinnern Sie mich nicht daran!

### Frau Bübner

3ch höre immer Geräusche . . .

#### Geheimrätin

O, wenn es nur das ware! Aber wie leicht kann es vorkommen, daß sich einer einschleicht . . .

### Fräulein Abel

So? Kommt das vor?

#### Geheimrätin

Giner, der sich unter dem Bett verstedt oder unter bem Sofa . . .

Frau Sübner

Ich febe regelmäßig nach.

#### Bornemann

Aber meine Damen, wie tann man fo furchtsam fein!

#### Geheimrätin

Ich habe jetzt eine neue Methode — meine eigene Erfindung. Wenn ich Abends in mein Zimmer gehe

dann bleib' ich erst an der Schwelle stehen und ruse hinein, deutlich und langsam: "Ich habe Sie wohl bemerkt! Entsternen Sie sich! Noch können Sie unbehelligt fort! Warten Sie nicht, dis ich Lärm schlage!" Das wiederhol' ich dreismal — und erst wenn sich dann immer noch nichts regt, dann tret' ich ein.

#### Bornemann

Sind Sie benn dann auch beruhigt?

#### Geheimrätin

O nein! Wer fagt mir, ob der Kerl nicht trothem bleibt?

### Frau Bubner

Mein guter Mann hat immer einen Revolver am Bett.

#### Geheimrätin

Entsetzlich! Damit der Strolch mich mit meinem eigenen Revolver umbringt!

#### Bornemann

Das ift boch sehr einsach. Wenn Sie sich beibe allein so fürchten, dann lassen Sie sich hier ein Zimmer zussammen geben.

#### Geheimrätin.

Ei, glauben Sie, daß so ein Unmensch nicht mit zwei schwachen Frauen fertig werden kann?

#### Bornemaun

Da bleibt Ihnen nichts übrig, als einen Diener ans zuschaffen, der im Borzimmer schläft.

#### Geheimrätin

Als ob es noch keine Diener gegeben hätte, die ihre Herrschaft abgemurkst haben!

#### Bornemann (ladenb)

Mit einem Wort, Ihnen ift nicht zu helfen.

### Geheimrätin

Haben Sie denn nicht die gräßliche Geschichte in der Zeitung gelefen? (Sie gest mit den Damen nach rechts hinten)

#### Morftadt (bat bis jest gelefen)

Schon wieder eine neue Berühmtheit! — Pfui Teufel! Er schleubert die Zeitung geärgert von sich und steht auf Reine Zeitung mehr kann man lesen, wenn man nicht ersticken will an all dem ekelhaften Reklameschwindel, all dem Trara und Bumbum; jeden Tag ein neuer Halbgott; Erfolge hier und Erfolge dort! Nichts als Erfolge! Es wird einem übel dabei. Krank und elend wird man davon.

#### Bornemann

Bon den Erfolgen der andern?

#### Morftadt

(ihm bie band auf bie Schulter legenb)

Mein lieber Herr, was das anbetrifft, wenn ich nur wollte . . . Ich würde die ganze Gesellschaft in die Tasche steden. Das können Sie mir glauben, mein werter Herr.

#### Bornemann

So wollen Sie doch!

### Morftadt

Das ift meine Sache. Wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Das geht keinen Menschen was an, auch Sie nicht, mein sehr geschätzter Herr. — Und überhaupt — ich wollte Sie mal etwas fragen.

#### Bornemann

Ich wollte Sie auch etwas fragen.

Morftadt (barich)

Bas benn, wenn ich bitten barf?

Bornemann (ebenfalls barich)

Ob Sie Skat spielen.

#### Morftadt

So? Ift das alles?

#### Bornemann

Ja. Und was wollten Sie mich fragen?

Morftadt

Das nämliche.

#### Bornemann

Aber wir haben feinen dritten Mann.

#### Morftadt

Haben wir. (Er zeigt auf Amm) Dort. (Er geht mit Bornemann zu ihm hin und wedt ihn) Sie da, Jüngling, schnarschen Sie nicht so! Das kann ich nicht vertragen.

Timm (aufmachenb, fclaftrunten)

Wie meinen Sie?

Fulba, Raltwaffer

#### Morftadt

Sie follen Stat mit uns fpielen.

Timm (weltichmerglich)

Stat! -

#### Bornemann

Können Sie's benn?

#### Timm

Ja. Aber es macht mir kein Bergnügen.

#### Morftadt

Das ift uns gang egal. Bormarts. (Er fcleppt ihn mit jum Spieltifc. Die brei feten fich baran, Morftabt mit bem Ruden nach ber Mitteltur, und beginnen gu fpielen)

# Fünfter Auftritt

Borige. Slevogt. Minna (burch die Mitte)

Slevogt (zu Minna in der offenen Aur) Treten Sie einstweilen hier ein, gnädige Frau.

#### Morftadt

(hat beim Gintritt ber beiben feinen Rodfragen wieder umgeftülpt) Tür zu!

Mitta (mit But unb Tafchen)

Und mein Bepad?

# Slevogt

Wird auf Ihr Zimmer gebracht. (Bu ben übrigen) Aber Herrschaften, wollen Sie den Nachmittag über hier hocken

bleiben? Draußen schönstes Frühlingswetter. (311 ben Spielern) Spielen Sie Ihren Stat im Freien, meine Herren! — Borwärts, meine Damen, vorwärts!

(Die Aurgafte ab burch die Glastur rechts vorn. Timm wird von Morftabt und Bornemann hinausgefchleppt)

# Sechster Auftritt

Minna. Slevogt

#### Minna

Wie foll ich Ihnen danken, Herr Doktor, daß Sie nun doch ermöglicht haben, mich aufzunehmen!

### Slevogt

Gern geschehen, gnädige Frau. Ich hoffe, daß Sie den Tausch nicht bereuen werden.

#### Minna

Nein, gewiß nicht. Der Aufenthalt da drüben war boch gar zu troftlos. Ordentlich menschenschen bin ich bort geworden. Die ganze letzte Zeit hab' ich nur noch auf meinem Zimmer gespeift, mit keiner Seele mehr gesprochen.

#### Slevogt

Und Herr Doktor Krauthofer? Bufte er, daß Sie zu mir überfiedeln?

#### Minua

Ich hab' es ihm gesagt.

#### Slevogt

Und wie nahm er's auf?

#### Minna

Ach, das will ich Ihnen lieber gar nicht erzählen.

Slevogt

Nur immerzu!

Minna

Er wurde blaurot im Geficht.

Slevogt

Das tann ich mir vorftellen.

#### Minna

Erst sagte er mir barbarische Grobheiten. Als das nichts half, da wurde er bieder. Er warnte mich vor Ihnen. Als auch das keinen Essekt machte, da versiel er in väterliche Wehmut. Er gab mich verloren und tat, als ginge ich direkt zu meiner Hinrichtung.

### Slevogt (lacenb)

Nun, zu diesem Zweck erwarte ich Sie morgen früh in meiner Sprechstunde. Zetzt nur ein paar orientierende Fragen. (Beibe seizen sich vorn lints) Ihre Schlaflosigkeit — benn daran leiden Sie doch, wenn ich nicht irre . . .

Minna

In hohem Grade.

Slevogt

Seit mann?

Minna

Seit . . . einigen Jahren.

# Slevogt

Dhne daß Sie einen außeren Anlaß feststellen konnten . . .?

#### Minna

D doch, das kann ich.

### Slevogt

E8 liegt mir fern, in Ihre Geheimniffe dringen zu wollen. Ich frage ja auch nicht aus Neugier . . .

Minna

Ich weiß.

Slevogt

Aber ich bin kein Krauthofer, der alles über einen Leisten behandelt.

Minna

Bitte, fragen Sie weiter.

Slevoat

Ein Rummer? Gine Aufregung?

Minna

Ja, ganz recht — in meiner Che.

Slevogt

Sie ift nicht glücklich?

Minna

Sie mar nicht glücklich.

Slevoat

Sie leben also von Herrn Gilbert getrennt?

Minna

Mein Mann heißt nicht Gilbert.

Slevogt

**⊗**n?

#### Minna

Er heißt... Aber das tut ja nichts zur Sache. Ich habe, nachdem wir auseinandergegangen, meinen Mädchennamen wieder angenommen.

#### Slevogt

Aha!

#### Minna

Ich wollte nicht, daß schon mein Name mein Unglück verrät.

#### Slevogt

Run, jett kann ich mir ichon beiläufig vorftellen . . .

#### Minna (lebhaft)

Nein, Herr Doktor, das konnen Sie sich nicht vorstellen!

# Slevogt

Ach, meine gnädige Frau, wer das Leben kennt, der weiß, daß die gleichen Ereignisse sich immer und überall wiederholen. Berschieden ist nur die Art, wie sie auf den einzelnen wirken. Sie z. B. — ich möchte fast sagen, leider — Sie gehören zu den Naturen, die mit einem Erslebnis, einem Gefühl nicht schnell fertig werden können; Ihre Empsindungen sind ties und dauerhaft.

#### Minna (mit trabem Bacheln)

Diefe Diagnose ift richtig.

#### Slevogt

Und wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, fie fortzusetzen: Sie lieben den Mann, von dem Sie sich getrennt haben, noch immer.

#### Minna

Nein, das nicht! Ich haffe ihn. Ich verachte ihn. Ich will ihn nie wiedersehen.

## Slevogt

Dann ift meine Aufgabe wesentlich vereinfacht. Schlaflofigkeit aus Haß ift leichter heilbar als Schlaflosigkeit aus Liebe.

#### Minna

Ja, mir scheint, bei Ihnen bin ich an die rechte Adresse gelangt. Sie follen auch alles wissen. Sie sollen der erste sein, dem ich es anvertraue. Mein Mann...

## Therese (durch die Mitte)

Herr Doktor, der Herr von gegenüber ift draugen und fragt, ob er Sie fprechen kann.

Slevogt

Wie?

Therefe

Der Herr Doktor Rrauthofer.

Slevogt

Wer?

Therese

Der Herr Doktor Arauthofer.

Slevogt

Ich verstehe immer Krauthofer.

Therefe

Jawohl, der ift es.

### Slevogt

Ach was, Sie haben fich verhört!

### Therese

Aber ich werbe boch den Doktor Krauthofer kennen! So fieht boch kein anderer Mensch aus.

### Slevogt

Krauthofer — der richtige, leibhaftige Krauthofer — draußen — bei mir? Und mich will er sprechen?

## Therefe

Ja, so sagt er.

### Slevogt (auffpringenb)

Alle Wetter, das ift aufregend. (811 Minna) Sie ver= zeihen . . .

Minna (ift angftlich aufgeftanben)

Bas kann er benn nur von Ihnen wollen?

### Slevogt

Das weiß ich ebensowenig wie Sie. Aber ich bin äußerst begievig, es zu ersahren. (Auf die Aur links hinten beutend) Hier gradaus kommen Sie zu Ihrem Zimmer. Und was Sie mir anvertrauen wollten — Fortsetzung folgt. (Er geleitet sie und öffnet ihr die Aur. Zu Aberese) Ich lasse Herrn Doktor Krauthofer bitten, einzutreten. (Aberese ab)

### Minna (in ber Tür)

Ach, wenn Sie durch meine Schuld nun Unannehm- lichkeiten bekommen follten . . .

### Slevogt

Saben Sie teine Angft; ich hab' auch teine. (Minna ab rechts hinten)

# Siebenter Auftritt

### Slevogt. Rrauthofer

**Arauthofer** 

(tommt burch die Mitte. Tiefer Bierziger, bartiger, haarbufchiger Raturmenfch, gang in Jagerwolle gekleibet; macht, während er fpricht, ab und au unwillfürliche gymnaftische übungen mit ben Armen)

Mahlzeit.

Slevogt (ihm entgegen)

Guten Tag.

### Arauthofer

Na, Herr Nachbar — benn Herr Kollege darf ich Sie ja wohl nicht nennen, lege auch keinen Wert darauf.

### Slevogt

Wie es Ihnen beliebt.

### Rranthofer

Aber Nachbarn sind wir nun mal, das steht fest; da beist keine Maus einen Faden ab. — Also, Herr Nachsbar, Sie sind wohl ganz baff über diesen Besuch?

### Slevogt

Ich leugne nicht, daß er mich überrascht.

## Arauthofer

Mich eigentlich auch.

# Slevogt

Bomit kann ich Ihnen dienen?

### Rranthofer

Sie mir dienen? Hoho, Sie werden fich hüten! Dit

folden Redensarten ift's grad wie mit der Schulmedizin. Es klingt gut; aber es fteckt nichts dahinter.

## Slevoat

Bas also führt Sie zu mir?

### Rrauthofer

Die Frage hat Hand und Fuß. Darauf werd' ich Ihnen auch sofort Antwort geben.

## Slevogt

Wollen Sie fich nicht feten?

### Arauthofer

Ich setze mich nie. Ich rebe stehend; ich schreibe stehend; ich effe stehend. Sitzen ist ungesund.

## Slevogt

Sie muffen es ja wiffen.

### Rrauthofer

Guden Sie sich doch die Tiere an! Die sind unsere Lehrmeister. Denen hat noch keine gottversluchte Schartekenweisheit den angeborenen Instinkt ausgetrieben. Haben Sie schon mal 'nen Hammel oder 'nen Gaul oder 'nen Ochsen gesehen, der sich setzt? Ich nicht.

### Slevogt

Dann bitte also ungeniert stehen zu bleiben. (Er fest fich auf die Ottomane)

### Arauthofer

Ja, Herr Nachbar, es gibt gewisse Dinge, die wollen von Mann zu Mann erledigt fein, Stirn gegen Stirn,

Aug' in Auge. Bir zwei sind bis jetzt ehrliche Gegner gewesen. Das gehört sich auch so. Hund und Kat' fressen nicht aus einer Schüssel.

# Slevogt

Wollen Sie nun nicht lieber das Tierreich beiseite lassen?

# Rranthofer

Sie halten mich für einen Pfuscher; ich halte Sie für einen Schulfuchs. — Aber das hätt' ich Ihnen nicht zugetraut.

### Slevogt

Bas benn?

### Arauthofer

Daß Sie anfangen würden, eine fo verwegene Sorte von Wettbewerb zu treiben.

### Slevogt

Wiefo? Wie meinen Gie bas?

# Arauthofer

Habe ich Ihnen je Ihre Patienten ausgespannt? Dauern tun die mich, das ist wahr. Aber sie ganz offen wegschnappen wie der Laubfrosch die Fliegen . . .

### Slevoat

Herr Nachbar, mit diesem Berdacht sind Sie vollsständig im Frrtum. Ich habe für meine eigenen Patienten nicht Platz genug — und wenn etwa Ihr Arger über Frau Gilbert Sie veranlaßt . . .

### Arauthofer

Ich ärgere mich nie. Arger ist ungesund.

### Slevogt

Frau Gilbert tam aus freien Stücken zu mir, und ich habe fie erft nach wiederholten dringenden Bitten aufgenommen, weil fie bei Ihnen doch nicht geblieben wäre.

### **Aranthofer**

Und Frau Sachs?

### Slevogt

Frau Sachs? Auf die reflektiere ich ganz und gar nicht.

# Rrauthofer

Wollen Sie bestreiten, daß Sie ihr mündlich und schriftlich den Rat erteilt haben, von hier abzureisen?

### Slevogt

Das hatte boch nichts mit Ihnen zu tun.

### Aranthofer

Nichts mit mir? Wenn Sie meiner Patientin 'nen solchen Rat geben? Gine Frau, die eigens meinetwegen hierher gekommen ist?

# Slevogt

Hat sie Ihnen das gesagt?

# Rranthofer

Jawohl, das hat fie mir gesagt. Sie schwärmt schon lange für meine Heilmethode. Sie fühlt sich pudelwohl bei mir. Sie wird nicht abreisen; sie wird hier bleiben, und ich werde eine Riesin aus ihr machen, ob Ihnen das nun behagt oder nicht.

### Slevogt

Mein Schreiben an die Dame betraf eine Privatangelegenheit, die . . .

### Rrauthofer

Wann hab' ich mich je um die Privatangelegenheiten Ihrer Kundschaft gekummert?

# Slevogt (ärgerlich)

Ich werde das auch nicht zum zweiten Male tun, das kann ich Ihnen versichern! Es kommt nie etwas Gutes dabei heraus, wenn man sich in Dinge mengt, die einen nichts angehen.

## Rrauthofer

Schau, schau — also Sie sehen Ihr Unrecht ein? Da sind Sie ja vernünstiger, als ich gedacht habe. Da braucht man ja die Hossinung noch nicht aufzugeben, daß Sie eines Tages dahinterkommen werden, wie gründlich Sie mit Ihrer Wasserplantscherei, Ihrer gemeingefährlichen Diät, Ihrem naturwidrigen Bekleidungssystem, Ihrer Halbheit und Lauheit und Zimperlichkeit sich auf dem Holzeweg besinden.

### Slevogt

Ihren Unfehlbarkeitsdünkel, Herr Nachbar, allerdings, ben besitz' ich nicht. Dazu hab' ich zu viel gelernt.

## Rranthofer

Na gewiß, ich habe nicht Medizin studiert — Gott sei's gedankt! Ich schere mich den Teusel um das ganze Brimborium. Ich bin Doktor der Theologie — das können Sie jedem sagen, der's hören will. Ich war zuerst Pfarramtskandidat, dann Landwirt. Aus dem Land, da hab' ich die Natur studiert — und die Natur ist alles. Ich habe Bunderkuren gemacht, zuerst an Pferden und Kishen, dann an Menschen.

## Slevogt

Bferdekuren!

### Rrauthofer

Dutzende, die von den Herren Arzten längst aufgegeben waren — ich, der Doktor der Theologie, hab' ihnen geholfen.

## Slevogt

In ben himmel.

### Rrauthofer

Denn nicht die Biffenschaft heilt, fondern der Bille.

# Slevogt

Und die Wolle.

### Rrauthofer

Ja, das begreifen Sie freilich nicht, Sie Weichling, Sie Angstmeier, Sie Bücherwurm. Die Natur ist alles. An meinen Leib kommt niemals ein Hemb. Ich schlase auf der harten Erde. Ich hade mir im Winter, um zu baden, ein Loch ins Eis. Ich gehe bei fünfzehn Grad Kälte splittersasernacht im Wald spazieren. Bon Haus aus war ich ein Schwächling, ein Gerippe. Und nun schauen Sie sich mal diesen Brustkasten an! Fühlen Sie mal diesen Biceps! Ich kann Sie, wenn Sie wollen, mit einer Hand am Bein nehmen und mit wagrechtem Arm fünf Minuten lang in der Luft halten.

## Slevogt (fteht auf und retiriert)

Danke! Ich verzichte darauf.

### Rrauthofer

Ich kann eine fünfzehnjährige Eiche mit der Wurzel ausreißen wie einen Rettich. Ich habe acht Kinder, acht stramme Jungen; den neunten erwart' ich. Die Natur. Die Natur ift alles.

# Slevogt

Ganz recht. Und sie wird sich früher oder später an Ihnen rächen.

# Rrauthofer

Ich war nie krank; ich werde nie krank. Ich bring' es auf hundertzwanzig Jahre — was wollen wir wetten?

### Slevogt

Warten wir's ruhig ab.

### Aranthofer

Und ich sehe den Tag voraus, wo auch Sie zu mir hinüber kommen werden, ja auch Sie, wenn Sie sich nach allen Regeln der Wissenschaft zu Grunde gerichtet haben, wenn Sie auf der Nase liegen und nicht mehr papp sagen können — dann werden Sie zu Ladislaus Krauthoser kommen und ihn bitten, daß er Sie wieder zurechtslickt.

## Slevogt

Da dürften Sie fich verrechnen. Selbstmord kann ich auch allein begehn.

### Rrauthofer

Sie werden kommen, verlassen Sie sich drauf. Und dann werd' ich einen Kerl auß Ihnen machen, an dem der Herrgott im Himmel seine Freude hat. Das soll mein Triumph sein — über Sie und die ganze hochnäsige Zunst. Mahlzeit! (Ab Witte.)

# Achter Auftritt

Slevogt. (Gleich barauf) Elvine

Slevogt (allein, ärgerlich)

Das hat man nun bavon!

#### Elvine (von lints vorn)

Hermann, hier ift ein Briefchen für dich abgegeben worben — von Frau Sachs.

## Slevogt

Nein, jetzt wird es mir zu bunt! Ich will mit dieser Dame nichts mehr zu tun haben. Ich habe keine Lust, mich ihretwegen als Intriganten hinstellen zu lassen. Benn dem Herrn Kapellmeister Pilgram die Weiber nachlausen — ich kann's nicht hindern.

#### Elvine

Willft bu nicht wenigstens lesen, was fie schreibt?

## Slevogt

Nein. Lies du's meinethalb, wenn's dir Spaß macht. Ich muß dafür danken.

### Elvine (öffnet und lieft)

Sie bittet dich, ihr heut eine lette Unterredung mit Bilgram zu ermöglichen.

### Slevoat

Ich geb' ihr teine Antwort mehr.

### Elvine

Aber sie wird hierher kommen.

### Slevoat

Mir einerlei. Ich bin boch nicht bazu ba, um ben Leuten ihre unbequemen Geliebten vom Halfe zu schaffen. Das schlägt boch nicht mehr in bas ärztliche Fach.

#### Elvine

Wenn Pilgram so schonungsbedürftig ist, wie du sagtest, dann wär' es doch deine Psslicht . . .

### Slevogt

Ich hab' ihn darüber aufgeklärt, daß er nur wieder auf die Beine kommen kann, wenn er sich von jeder Herzenseregung fern halt. Alles weitere ist seine Sache.

### Elvine (beforgt)

Du glaubst . . .?

### Slevogt

Noch eine folche Liebesgeschichte, und er ift geliefert. Aber ich kann ihn doch nicht auf Schritt und Tritt überwachen. Ich habe anderes zu tun. Ich muß jest hinauf, arbeiten . . .

## Elvine

Bo ift er benn jett?

# Slevogt

Fetzt hält er seine Mittagsruhe; da kann nichts passieren. (266 links vorn)

# Neunter Auftritt

Elvine. Bilgram

### Bilgram

(stredt a tempo ben kopf burch die Mitteltür) Gottlob, daß ich Sie endlich finde, teuerste Frau.

### Elvine

Ich denke, Sie ruhen? Fulba, Kaltwaffer

### Bilgram

Ruhen — ich? Niemals! Ich kann nicht ruhen — und so allein schon gar nicht! Die Einsamkeit beängstigt mich; sie bringt mich auf Gebanken — auf unheimliche Gebanken. Und da suchte ich nach Ihnen; ja, nach Ihnen. Und ich bin glücklich... (Er schnuppert) Hm, dieses Parfüm... (Er schuppert) Hm, dieses Parfüm... (Er sieht ben Brief in ihrer Hand und erschrickt) Dieses Kuvert ... das kenn' ich!

## Elvine (lächelnb)

Ein Besuch, der sich für heute angemeldet hat.

## Pilgram

Also poch!

#### Elvine

Drum ift es wohl beffer, Sie schonend vorzubereiten.

## Pilgram

Heiliger Biolinschlüssel, das fehlte grade noch, daß auch Sie in diese gräßliche Geschichte mit hineingezogen werden! Nicht einmal vor Ihnen verbergen zu können, was für ein Damoklesschwert über meinem Haupte schwebt . . .

### Elvine

Ich bin ja kein Backfisch mehr.

### Bilgram

Weiß Gott, ich hätte mich ja längst aus bem Staube gemacht, wenn Sie nicht wären!

### Elvine

JH?

# Bilgram

#### Elvine

Woraus schließen Gie bas?

### Pilgram

Befteben Sie's nur: Sie find miftrauisch gegen mich.

### Elvine

So ein wenig Mißtrauen ware Ihnen wohl ganz schmeichelhaft?

## Pilgram

Sie halten mich für einen Don Juan, für einen Ritter Blaubart ober so ein ähnliches Ungetüm.

### Elvine (beiter)

Das wäre in meinen Augen noch nicht das schlimmste. Ich würde Sie sogar vielleicht beneiden um das Männerprivilegium, sich ausleben zu können nach Herzensbegehr. Ich, wenn ich ein Mann wäre, würd' es wahrscheinlich ebenso machen.

### Bilgram

Davor könnt' ich Sie nur aufs bringenbste warnen.

solchen Redensarten ist's grad wie mit der Schulmedizin. Es klingt gut; aber es steckt nichts dahinter.

## Slevoat

Was also führt Sie zu mir?

## **Aranthofer**

Die Frage hat Hand und Fuß. Darauf werd' ich Ihnen auch sofort Antwort geben.

## Slevogt

Wollen Sie fich nicht feten?

### Rranthofer

Ich setze mich nie. Ich rebe stehend; ich schreibe stehend; ich effe stehend. Sitzen ist ungesund.

### Slevogt

Sie muffen es ja wiffen.

# Arauthofer

Guden Sie sich doch die Tiere an! Die sind unsere Lehrmeister. Denen hat noch keine gottversluchte Schartekenweisheit den angeborenen Instinkt ausgetrieben. Haben Sie schon mal 'nen Hammel oder 'nen Gaul oder 'nen Ochsen gesehen, der sich setzt? Ich nicht.

### Slevogt

Dann bitte also ungeniert stehen zu bleiben. (Er fett sich auf die Ottomane)

## Arauthofer

Ja, Herr Nachbar, es gibt gewiffe Dinge, die wollen von Mann zu Mann erledigt sein, Stirn gegen Stirn,

Aug' in Auge. Wir zwei sind bis jetzt ehrliche Gegner gewesen. Das gehört sich auch so. Hund und Kat' fressen nicht aus einer Schüssel.

# Slevogt

Wollen Sie nun nicht lieber das Tierreich beiseite laffen?

### Aranthofer

Sie halten mich für einen Pfuscher; ich halte Sie für einen Schulfuchs. — Aber das hätt' ich Ihnen nicht zugetraut.

### Slevogt

Was denn?

### **Arauthofer**

Daß Sie anfangen würden, eine so verwegene Sorte von Wettbewerb zu treiben.

### Slevogt

Biefo? Wie meinen Gie bas?

# Rrauthofer

Habe ich Ihnen je Ihre Patienten ausgespannt? Dauern tun die mich, das ist wahr. Aber sie ganz offen wegschnappen wie der Laubfrosch die Fliegen . . .

## Slevogt

Herr Nachbar, mit diesem Berdacht sind Sie vollständig im Fretum. Ich habe für meine eigenen Katienten nicht Platz genug — und wenn etwa Ihr Arger über Frau Gilbert Sie veranlaßt . . .

### Krauthofer

Ich ärgere mich nie. Arger ist ungesund.

### Slevogt

Frau Gilbert tam aus freien Stücken zu mir, und ich habe fie erft nach wiederholten dringenden Bitten aufgenommen, weil fie bei Ihnen doch nicht geblieben wäre.

### Aranthofer

Und Frau Sachs?

### Slevogt

Frau Sachs? Auf die reflektiere ich ganz und gar nicht.

## Kranthofer

Wollen Sie bestreiten, daß Sie ihr mündlich und schriftlich den Rat erteilt haben, von hier abzureisen?

## Slevogt

Das hatte boch nichts mit Ihnen zu tun.

# Arauthofer

Nichts mit mir? Wenn Sie meiner Patientin 'nen folden Rat geben? Eine Frau, die eigens meinetwegen hierher gekommen ist?

### Slevogt

hat sie Ihnen das gesagt?

### Arauthofer

Jawohl, das hat fie mir gefagt. Sie schwärmt schon lange für meine Heilmethode. Sie fühlt sich pudelwohl bei mir. Sie wird nicht abreisen; sie wird hier bleiben, und ich werde eine Riesin aus ihr machen, ob Ihnen das nun behagt oder nicht.

### Slevogt

Mein Schreiben an die Dame betraf eine Privatangelegenheit, die . . .

# Aranthofer

Wann hab' ich mich je um die Privatangelegenheiten Ihrer Kundschaft gekummert?

### Slevogt (ärgerlich)

Ich werbe das auch nicht zum zweiten Male tun, das kann ich Ihnen versichern! Es kommt nie etwas Gutes dabei heraus, wenn man sich in Dinge mengt, die einen nichts angehen.

## Rrauthofer

Schau, schau — also Sie sehen Ihr Unrecht ein? Da sind Sie ja vernünftiger, als ich gedacht habe. Da braucht man ja die Hossinung noch nicht aufzugeben, daß Sie eines Tages dahinterkommen werden, wie gründlich Sie mit Ihrer Basserplantscherei, Ihrer gemeingefährlichen Diät, Ihrem naturwidrigen Bekleidungsspstem, Ihrer Halbheit und Lauheit und Zimperlichkeit sich auf dem Holzeweg besinden.

### Slevogt

Ihren Unfehlbarkeitsbunkel, Herr Nachbar, allerdings, ben besit' ich nicht. Dazu hab' ich zu viel gelernt.

# Arauthofer

Na gewiß, ich habe nicht Medizin studiert — Gott sei's gedankt! Ich schere mich den Teusel um das ganze Brimborium. Ich bin Doktor der Theologie — das können Sie jedem sagen, der's hören will. Ich war zuerst Psarramtskandidat, dann Landwirt. Auf dem Land, da hab' ich die Natur studiert — und die Natur ist alles. Ich habe Bunderkuren gemacht, zuerst an Pferden und Kühen, dann an Menschen.

Slevogt

Bferdekuren!

### Rrauthofer

Dutzende, die von den Herren Arzten längst aufgest geben waren — ich, der Doktor der Theologie, hab' ihnen geholfen.

### Slevogt

In den Simmel.

### Arauthofer

Denn nicht die Wiffenschaft heilt, fondern der Wille.

## Slevogt

Und die Wolle.

### Arauthofer

Ja, das begreifen Sie freilich nicht, Sie Weichling, Sie Angstmeier, Sie Bücherwurm. Die Natur ist alles. An meinen Leib kommt niemals ein Hemb. Ich schlafe auf der harten Erde. Ich hade mir im Winter, um zu baden, ein Loch ins Eis. Ich gehe bei fünfzehn Grad Kälte splittersasernacht im Wald spazieren. Bon Haus aus war ich ein Schwächling, ein Gerippe. Und nun schauen Sie sich mal diesen Brustkasten an! Fühlen Sie mal diesen Biceps! Ich kann Sie, wenn Sie wollen, mit einer Hand am Bein nehmen und mit wagrechtem Arm fünf Minuten lang in der Luft halten.

## Slevogt (fteht auf und retiriert)

Danke! Ich verzichte darauf.

# Arauthofer

Ich kann eine fünfzehnjährige Eiche mit der Burzel ausreißen wie einen Rettich. Ich habe acht Kinder, acht ftramme Jungen; den neunten erwart' ich. Die Natur. Die Natur ift alles.

## Slevogt

Ganz recht. Und sie wird sich früher ober später an Ihnen rächen.

### Arauthofer

Ich war nie krank; ich werde nie krank. Ich bring' es auf hundertzwanzig Jahre — was wollen wir wetten?

### Slevogt

Warten wir's ruhig ab.

### Arauthofer

Und ich sehe den Tag voraus, wo auch Sie zu mir hinüber kommen werden, ja auch Sie, wenn Sie sich nach allen Regeln der Wissenschaft zu Grunde gerichtet haben, wenn Sie auf der Nase liegen und nicht mehr papp sagen können — dann werden Sie zu Ladislaus Krauthoser kommen und ihn bitten, daß er Sie wieder zurechtslickt.

## Slevogt

Da bürften Sie sich verrechnen. Selbstmord kann ich auch allein begehn.

### Arauthofer

Sie werden kommen, verlassen Sie sich drauf. Und dann werd' ich einen Kerl aus Ihnen machen, an dem der Herrgott im Himmel seine Freude hat. Das soll mein Triumph sein — über Sie und die ganze hochnäsige Zunft. Mahlzeit! (Ab Mitte.)

# Achter Auftritt

Slevogt. (Gleich barauf) Elvine

Slevogt (allein, ärgerlich)

Das hat man nun davon!

#### Elvine (von lints vorn)

Hermann, hier ist ein Briefchen für dich abgegeben worben — von Frau Sachs.

## Slevogt

Nein, jetzt wird es mir zu bunt! Ich will mit dieser Dame nichts mehr zu tun haben. Ich habe keine Lust, mich ihretwegen als Intriganten hinstellen zu lassen. Wenn dem Herrn Kapellmeister Pilgram die Weiber nachlausen — ich kann's nicht hindern.

#### Elvine

Willft du nicht wenigstens lesen, was fie schreibt?

## Slevogt

Nein. Lies du's meinethalb, wenn's dir Spaß macht. Ich muß dafür danken.

### Glbine (öffnet und lieft)

Sie bittet dich, ihr heut eine lette Unterredung mit Pilgram zu ermöglichen.

### Slevogt

Ich geb' ihr keine Antwort mehr.

### Elvine

Aber sie wird hierher kommen.

### Slevogt

Mir einerlei. Ich bin doch nicht bazu da, um den Leuten ihre unbequemen Geliebten vom Halse zu schaffen. Das schlägt doch nicht mehr in das ärztliche Fach.

#### Elvine

Wenn Pilgram so schonungsbedürftig ift, wie du sagtest, dann mar' es doch deine Pflicht . . .

### Slevogt

Ich hab' ihn darüber aufgeklärt, daß er nur wieder auf die Beine kommen kann, wenn er sich von jeder Herzenseregung fern hält. Alles weitere ist seine Sache.

### Elvine (beforgt)

Du glaubst . . .?

## Slevogt

Noch eine solche Liebesgeschichte, und er ift geliefert. Aber ich kann ihn doch nicht auf Schritt und Tritt überwachen. Ich habe anderes zu tun. Ich muß jetzt hinauf, arbeiten . . .

#### Elvine

Bo ift er benn jest?

# Slevogt

Fetzt hält er seine Mittagsruhe; da kann nichts passieren. (Ab links vorn)

# Neunter Auftritt

Elvine. Bilgram

### Bilgram

(stredt a tempo ben kops durch die Mitteltstr) Gottlob, daß ich Sie endlich finde, teuerste Frau.

### Elvine

Ich denke, Sie ruhen? Fulba, Kaltwaffer

Pilgram

Warum?

Elvine

Ich werde fie empfangen.

Pilgram

Rein, ich kann nicht zulaffen . . .

Elvine

Sie wollten mir ja ein folgsames Rind fein.

Bilgram

Aber ...

Elvine (au Therefe)

Führen Sie die Dame hierher. (Therese ab. Zu Pilgram, nach lints vorn beutenb) Schnell, dort hinein! Und kommen Sie nicht zurück, bevor ich Sie rufe.

Bilgram (in ber Tür)

Aber wenn ...

Elvine

Mur fort! Sie kommt. (Bilgram ab rechts vorn)

# Behnter Auftritt

Elvine. Unnie

Annie

(burch die Mitte. Sie siebt sich um, ist erstaunt, nur Elvine zu finden) Bitte um Berzeihung, ich . . .

Glvine (nähert fich ihr liebenswürdig)

Sie wünschten Herrn Kapellmeifter Pilgram zu fprechen, gnäbige Frau?

Ja, das Mädchen fagte, daß er hier fei.

#### Elvine.

Hier? Nein, das ift ein Jrrtum. Aber — wollen Sie nicht Platz nehmen?

#### Annie

(fest fich mißtrauisch auf ben Seffel neben ber Ottomane) Sehr freundlich.

Elvine (fich gleichfalls fegend, auf die Ottomane) Ich bin nämlich die Hausfrau.

#### Annie

Mein Name ift Sachs.

#### Elvine

O, Sie find mir durchaus teine Unbekannte mehr. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört . . .

# Annie

Nachteiliges?

### Glvine

Ganz im Gegenteil. Man fagte mir, Sie seien eine ber intereffantesten Frauen von Berlin.

### Annie

Nun, wenn auch nicht das . . . aber ich zähle mit.

#### (Elvine

In Ihrem Salon sollen sich die Berühmtheiten förm- lich brängen.

Ja, meine Donnerstage find ein Sammelpunkt für alle ersten Künftler und Schriftsteller.

#### Elvine

Wie anregend! Wie beneidenswert! Aber was mag auch alles dazu gehören, um folche Korpphäen anzuziehen und festzuhalten.

### Annie

Das ist Ubungssache. — Rur jest . . . Bar' es nicht beffer, ihn noch einmal zu benachrichtigen? (Sie fieht auf)

#### Elvine

Ben?

#### Annie

Herrn Vilgram. Ich habe mit ihm zu reden in einer dringenden, sehr dringenden Angelegenheit.

### Glvine

Das wird fich leider nicht machen laffen, gnädige Frau. Mein Mann hat ihm infolge der Berschlimmerung seines Zustandes streng verboten, Besuche zu empfangen.

Annie (fett fich wieber)

So? Wirklich?

### Elvine

Aber wenn ich ihm irgend etwas ausrichten kann . . .

#### Annie

Sie bürfen also zu ihm?

### Elvine (etwas verwirrt)

Ich? Ja — selbstverständlich — als Wirtin.

Diese Absperrungsmaßregel ift wohl speziell auf mich gemünzt?

#### Elvine

Auf Sie? Inwiefern?

#### Annie

Warum spielen Sie Bersteden mit mir? Sie sind doch jedenfalls ganz genau orientiert.

#### Elvine

Ich habe durchaus kein Recht . . .

#### Annie

Ich meinesteils habe nichts zu verbergen. Die Duckmäuserei überlasse ich den schwachen Seelen, die nicht den Mut haben, für ihre Gefühle und Handlungen einzustehn.

### Elvine

Bas ich von Ihnen weiß ober auch mir zusammenreimte, ift nur geeignet, mir Sympathie für Sie einzuflößen.

### Annie

In der Tat?

### Elvine

Ich bin ja eine Frau — und zwar teine aus dem Gesichlecht der Pharifäer. Ich kann Ihnen ja fo gut nachsfühlen . . .

### Aunie

Dann geben Sie mir Gelegenheit, diesem Herrn zu sagen, wie gründlich ich ihn durchschaue; wie armselig es mir vorkommt, daß er sich krank stellt wie ein Schuljunge,

der ein boses Gewissen hat; wie emporend ich die Bumutung finde, hier antichambrieren und betteln zu mussen . . . (Sie ist ausgestanden und geht erregt nach rechts)

### Elvine (aufftebenb)

Gnädige Frau, Sie haben boch gehört . . .

### Annie

Ah, das war mir nicht an der Wiege gefungen mich fo zu erniedrigen, mich fo wegzuwerfen! Wiffen Sie, wie man mich in Berlin nennt? Die stolze Frau Sachs! Die hochnäsige Frau Sachs! Ich bin berüchtigt wegen meiner Exflufivität. Es gibt Leute von Namen und Stellung, die fich feit Jahren vergeblich bemühen, bei mir eingeladen zu werden. Und diefem Menfchen laufe ich nach wie ein hund; tampiere feit feche Tagen in einem unmöglichen Milieu; verzichte auf allen Komfort, auf jebe geistige Anregung, die mir notwendiger ift als bas tagliche Brot . . . Bon Berlin aus werde ich fturmisch reklamiert. In verschiedenen Resttomitees geht es drunter und drüber; ich bin ja die einzige, die so etwas mit Geschmack zu organifieren versteht ... Aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, daß er nur wartet, bis ich ihm den Rücken brebe, um mich zu hintergeben mit einer andern!

### Elvine

Bier in unserm Sanatorium?

### Annie

Das ift ihm ganz egal. (Sie fest fich vorn rechts)

#### Elvine

Sie scheinen sich von unserer Anstalt sonderbare Borftellungen zu machen.

Ich kenne meine Pappenheimer.

#### Elvine

Rein, wirklich, was das anbetrifft, da dürfen Sie ganz ruhig fein.

Annie (wieder mißtrauifc)

Meinen Sie?

#### Elvine

Da können Sie getroft nach Berlin zurückreisen.

Annie (fie figierenb)

Das heißt, Gie raten mir dazu?

#### Elvine

Wenn Sie mich fragen - allerbings.

### Annie

Abreisen, ohne ihn vorher noch einmal gesprochen zu haben?

#### Elvine

Es wäre das richtige.

### Annie

Bielleicht fogar förmlich auf ihn verzichten?

### Glvine

Bewiß, das würde nicht nur feine Genefung fordern . . .

# Annie

So, fo? Fulba, Raltwaffer

#### Elvine

Sondern auch ihn rühren, ihn zu Ihren Gunften um- ftimmen.

#### Annie

Und das alles fagen Sie mir nur in meinem Interesse?

#### Elvine.

Ausschließlich.

#### Annie

Sie felbst sind dabei gar nicht interessiert?

### Elvine

36?! —

Annie (fteht fonell auf)

Mh, Sie find rot geworben, feuerrot!

Glvine (tief betroffen, fahrt auf)

Gnädige Frau . . .

### Annie

Es kann ihm ja keine widerstehn. Alle sind ja in ihn verliebt, alle!

### Elvine

Bas glauben Sie von mir?

### Aunie

Wenn Sie eine Ausnahme machen, um fo beffer für Sie. Es ift ein sehr gemischtes Bergnügen, in diesen herrn verliebt zu sein; das kann ich Ihnen versichern.

### Elvine

Leben Sie mohl. (Sie will geben)

#### Annie (fie aufhaltenb)

Warum so gereizt? Ich wollte ja nur ein wenig auf ben Busch klopfen. Jest, nachdem ich meiner Sache sicher bin, jest kann ich unbesorgt den Entschluß aussühren, der schon feststand, als ich hier eintrat.

#### Elvine.

Wie?

Annie (lauernb)

Ich werde noch heut abreisen.

Clvine (unwillfürlich)

Ab!

#### Annie

Aber da er momentan sich zu schwach fühlt, mein Lebewohl persönlich entgegenzunehmen, so haben Sie wohl die Güte, es ihm zu vermitteln.

#### Elvine

Ja, gewiß.

#### Annie

Er foll seine Kur hier vollenden — in jedem Sinne ungestört. Bitte, sagen Sie ihm bas!

### Glvine

Mit Bergnügen, gnäbige Frau.

### Annie

Und sollten Sie einmal nach Berlin kommen, ich würde mich herzlich freuen, Sie an einem meiner Donnerstage bei mir zu sehen.

### Glvine

Ich werde gewiß nicht verfehlen. (Annie ab Mitte)

# Elfter Auftritt

Elvine. (Gleich barauf) Pilgram (Milmähliche Dammerung)

#### Elvine

Gott fei Dank! (Sie eilt zur Tür links vorn, öffnet fie, ruft hinein) Herr Kapellmeifter, jetzt können Sie wieder herein=kommen.

### Bilgram

(stedt vorsichtig ben Kopf burch bie Tür, sieht sich um) Aft fie nicht mehr da?

Elvine

Rein.

Bilgram

Und kommt auch nicht wieder?

Elvine

Rein, sie ist fort — für immer.

Bilgram (eintretenb)

Bas fagen Sie ba?!

Glvine

Sie verzichtet barauf, Sie noch einmal zu feben.

Bilgram

Bergichtet barauf!

Elvine

Und reift noch heute ab.

Bilgram

Reift ab! Sie reift ab? Unmöglich!

#### Elvine

Sie kehrt nach Berlin zurud und wird Ihre Kur nicht mehr stören.

### Pilgram

Berzeihen Sie — aber der Kulturmensch kann doch nicht ohne weiteres an Wunder glauben. Es wäre das größte, das seit Erschaffung der Welt sich ereignet hat. Und das hätten Sie fertig gebracht, Sie ganz allein?

#### Elvine

Ich habe nur ein wenig nachgeholfen.

### Pilgram

Frei — frei — wirklich und wahrhaftig frei?

#### Glvine

Sie zweifeln?

### Pilgram

Ich fass 'es noch nicht. Bei dem bloßen Gedanken wird mir schwindlig. Der Boden wankt mir unter den Füßen; die Möbel tanzen Quadrille; in meinen Ohren wird die Kesselpauke gespielt.

## Elvine

Ich bachte, es würde Sie beruhigen.

### Bilgram

Freiheit, Unabhängigkeit! Der Ketten ledig! Der Alp von meiner Bruft genommen! Wieder atmen können, wieder hoffen, wieder arbeiten! Die Zukunft vor mir ausgebreitet ohne Schranken, ohne Abgründe, ohne Gespenster! Und das alles, alles verdank ich Ihnen! (Ihre beiben hände ergreisend) Teuerste Frau, liebste Freundin, wie soll ich Ihnen das vergelten?

#### Elvine

Danken Sie mir nicht. Es tut ja schon wohl genug, einmal jemand nützen zu können, besonders, wenn man sich so überflüssig vorkommt wie ich.

## Pilgram

Aber wo soll ich denn hin mit all der Dankbarkeit, von der mein Herz voll ist — voll bis zum Überströmen? Um Ihnen nur eine blasse Ahnung beizubringen von der Größe Ihrer Wohltat, von der Tiese meiner Erkenntlichskeit — da müßt' ich ja vor Ihnen auf den Knieen liegen und Ihnen die Hände küssen tagelang, wochenlang.

#### Glvine.

Das wäre für uns beide zu anstrengend.

### Bilgram

Sie können ja nicht ermessen, wie ich gequält, wie ich gemartert war all die Zeit! Die Selbstvorwürfe, die Reue, die Niedergeschlagenheit, die Zerknirschung, die Zerfahrensheit, die Entmutigung, die Berzweiflung, und vor allem die Angst, die namenlose Angst . . .

### Elvine

Run, dann seien Sie froh, daß Sie's überstanden haben, und machen Sie keine solchen Streiche mehr!

# Pilgram

O, nie wieder! Dies war der letzte. Nie, nie wieder! Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Und jetzt wo ich Sie gefunden habe . . .

### Glvine

Mich?

## Pilgram

Meinen Schutzengel — jetzt bin ich gewappnet; jetzt bin ich gefelt. Nur Sie darf ich nicht mehr verlieren; nur Ihnen muß ich nahe sein, immer, immer . . .

#### Elvine

Das wird sich leider nicht burchführen laffen.

## Bilgram

Nicht durchführen? Ah, glauben Sie denn, ich könnte noch existieren ohne Sie, mir noch ein Dasein vorstellen sern von Jhnen?

# Elvine

Aber Herr Kapellmeifter! (Sie weicht gurud)

# Bilgram (thr folgenb)

Ja, das Weib, das ich umfonst gesucht habe ein halbes Leben lang, die einzige, der ich treu sein könnte, treu sein müßte, das Weib, das mich retten kann vor den Weisbern — das sind Sie!

### Elvine

Um Gottes willen, hören Gie auf!

# Pilgram

Die dauernde Erlösung, die Erneuerung, die Wiedersgeburt!

### Elvine

Sie sind krank. Ja, nun merk ich, wie krank Sie sind.

### Vilgram

Rrant, weil ich Sie liebe, weil ich Sie vergöttere . . .

#### Elvine

Rein Wort mehr! Sie richten sich zu Grunde!

### Bilgram

Ja, es ist ein Fieber, das mich ergriffen hat. Mein Herz jagt, meine Pulse fliegen . . .

#### Elvine

Kommen Sie zur Befinnung! Jede Aufregung ift Gift für Sie. Noch vorhin hat mein Mann es mir gesagt.

### Bilgram

Ihr Mann? O, der versteht mich nicht, ebensowenig wie er Sie versteht. Meine Nervosität will er mit Kaltwasser heilen. Bon der mag ich aber nicht geheilt sein!

#### Elvine

Wie?

# Bilgram

Die will ich behalten. Die brauch' ich für meine Kunft.

### Elvine

Sie brauchen Gefundheit.

# Pilgram

Die Gesundheit ist die Trivialität, die Mittelmäßigsteit, die Schablone. Menschen wie Sie und ich, zu denen paßt keine Hausknechtskonstitution. Wer Nerven hat wie Ankertaue, kann der vielleicht Beethoven spielen? Kann der eine Idee haben von der ewig vibrierenden Skala unserer Schwerzen und unserer Entzückungen? Weine Nerven sind mein Instrument! Drum müssen sie zart besaitet bleiben, drum dürsen nur seine schlanke Finger darauf spielen — nur Ihre seinen schlanken Finger. Sie sind mein Arzt, nicht er.

#### Elvine

Ich bin seine Frau.

## Pilgram

Haben Sie mir nicht selbst gesagt, daß ihn die Musik Ihres Wesens nur stört? Die Naturkraft in Ihnen, die er unterdrückt, ich will sie entsesseln. Ihm sind Sie wenig, mir könnten Sie alles sein!

#### Elvine

Sie befinden sich in seinem Haus! Ich darf Sie nicht eine Sekunde länger anhören. (Sie wendet sich jum Gehen)

### Bilgram (ihr ben Beg vertretenb)

Erst sagen Sie mir, daß ich Ihnen gleichgültig bin!

#### Elvine

Still! Jeden Augenblick kann jemand kommen . . .

# Bilgram

So werd' ich tun, als ob ich Ihnen vorspielte. In Tönen zu Ihnen sprechen, statt in Worten. (Er sest sich an ben Flügel und fängt pianissimo zu phantasieren an) Sagen Sie mir doch, daß ich Ihnen gleichgültig bin.

### Elvine

Ihr Spiel macht die Leute erst recht aufmerksam . . .

### Vilgram

Und Sie wollen, daß wir allein bleiben?

### Elvine

Rein, nein, aber . . .

# Pilgram.

Ich werbe noch leiser spielen — ganz leise. — Elvine Burger, so Ihnen vorspielen zu dürsen an langen Winterabenden oder in der Dämmerstunde wie jetzt — nur Ihnen . . . und dann Ihrem Gesang zu lauschen . . . oder hinauszutreten mit Ihnen vor die Menge, wir zwei, gegenseitig aneinander wachsend, uns ergänzend, uns anspornend . . .

#### Glvine

Richt weiter spielen, ich bitte Sie. Ich kann nicht mehr zuhören.

# Bilgram (auffpringenb)

Ich war bisher ein Stümper in meiner Kunft. Sie könnten einen Gott aus mir machen.

#### Glvine

D, ich habe mich nicht umfonft vor Ihnen gefürchtet.

**Bilgram** (ihr ganz nahe) Gefürchtet — weil Sie mich lieben.

### Elvine

Laffen Sie mich! Gehen Sie!

# Bilgram

Beil Sie mich lieben. Beil ich Ihnen so unentbehr- lich bin wie Sie mir.

Elvine (erfdroden aufhordenb)

Da! Hören Sie nicht?

Bilgram

Was ?

#### Glvine

Die Stimme meines Mannes.

Bilgram (fcnell)

Sie haben mir ichweigend geftanden . . .

Elvine

Um alles in ber Welt, gehen Sie!

Bilgram

Ich kehre wieder. (Ab Mitte)

# Zwölfter Auftritt

Elvine. Slevogt

Slevogt

(tommt von lints vorn in bas nun ftart bammrige gimmer)

Warum ift denn hier noch kein Licht? (Er brest die elektrisse Beleuchtung auf) Ah, da bift du ja noch, Clvine. Ich wollte . . . (Er sieht sie an) Du haft ja einen feuerroten Kopf. Wie kommt denn daß? Ift etwas vorgefallen?

**Elvine** 

Nein.

Slevogt

Aber du zitterst an allen Gliebern. Sonderbar! — Laß doch mal beinen Puls fühlen.

Elvine

Wozu?

Slevogt

Nun, deshalb brauchst du doch nicht zurückzuweichen, als ob du dich vor mir graultest . . . Was ist mit dir? Was hast du?

#### Elvine

Du weißt ja, mas ich schon die ganze Zeit habe.

# Slevogt

Ach so — daß ich dich nicht verstehe? Daß ich dich nicht liebe? Weiter ist es nichts? Und das hat dich plößlich in eine so hochgradige Erregung versetz? Oder — was geht hier vor?

# Elvine

Hermann, ich will dich etwas fragen.

### Slevoat

Nun?

#### Elvine

Bürde es dich sehr schmerzen, wenn ich von dir ginge?

### Slevogt

Wie kommst du jetzt darauf?

#### Elvine

Bürdest du mich überhaupt vermissen?

# Slevogt

Elvine, was foll das heißen?

### Elvine

Gib mir eine Antwort.

# Slevogt

Wenn ich beine Frage ernst nehmen soll, dann mußt du mir doch erst sagen, wodurch sie veranlaßt wird.

#### Elvine

Es ift bir doch nichts Neues, Hermann, daß ich hier nicht recht weiß, wozu ich da bin.

# Slevogt

Du weichft mir aus. Du verbirgft mir etwas.

### Glvine (mit Entichluß)

Rein, ich bin immer ehrlich gegen dich gewesen. Du hast ein Recht darauf, alles zu ersahren.

# Slevogt

Du willst also von mir gehen --- nur aus dem Grunde, den du mir eben nanntest?

#### Elvine

Und wenn ich nun außerdem noch die Empfindung hätte, einem andern ebenso notwendig zu sein, wie ich dir entbehrlich bin?

# Slevogt

Einem andern? Holla, das ift etwas Neues — etwas ganz Neues. Und wer ist denn dieser andere? Doch nicht am Ende gar Herr Kapellmeister Vilgram?

### Elvine

Warum nicht?

### Slevogt

Alle Wetter, das ift ftark.

#### Elvine

Er hat mir den Glauben an mich selbst wiedergegeben; er hat mir eine große, verlockende Aufgabe gezeigt . . .

### Slevogt

Auf deutsch, er hat dir eine Liebeserklärung gemacht!

#### Elvine

Er ift der überzeugung, daß ich allein ihn retten kann.

# Slevogt

Ein toller Knabe, das muß man sagen! So einen haben wir hier noch nicht gehabt! Und du hast das alles sür bare Münze genommen! Diese Redensarten, mit denen er vorher, schlecht gerechnet, schon ein paar hundert andere regaliert hat? Diese ausgeleierten Floskeln eines Mensichen, von dem du weißt, in welchem Zustand er hierherskam, weil er seit vielen Jahren immer auf der Flucht vor einer alten und auf der Jagd nach einer neuen Liebschaft begriffen ist? Das alles weißt du und hast ihn nicht einssach ausgelacht?

#### Elvine

Durchaus nicht. Denn ich weiß auch, daß er unglücklich und hilfsbedürftig ist, und daß du ihm nicht helsen kannst. Ich weiß, daß es für eine Frau keine schwere Mission geben könnte, als einen solchen Mann vorm Untergang zu bewahren.

# Slevogt

So? Auch das hat er dir eingeredet? Und du? Was hast du ihm erwidert?

### Elvine

Nichts. Borerft noch nichts.

# Slevogt

Saha, verzeih; aber mir kommt bie Geschichte ungeheuer komisch vor.

#### Glvine

Um so beffer für dich.

# Slevogt

Ober soll ich vielleicht bei dieser deiner neuesten Laune sofort den Othello spielen? Soll ich es für denkbar halten, daß dieser reihende Wolf dich mir aus der Hürde rauben wird, solange ich noch da bin, dich zu schützen?

#### Elvine

Erft schütze mich vor mir felbft!

# Slevogt

Steht es so? Wirklich, Clvine? Du, meine Frau, du könnteft . . . Dann freilich — dann ist der Fall doch etwas ernsthafter, als ich glaubte.

#### &lvine

Liebst bu mich benn noch?

# Slevogt

Darauf gebe ich dir jetzt keine Antwort. Jetzt hab' ich zunächst mit diesem Herrn Amoroso ein Wörtchen zu reden. (Er Kingelt)

# Elvine

Nein, laß ihm noch Zeit — und vor allem mir!

# Slevogt

Zeit? Wie denkst du dir das? Zeit, seine Angrissse versuche unter meiner ärztlichen Leitung fortzusezen? (Zu Therese, die durch die Mitte eingetreten ist) Ich lasse Herrn Kapellsmeister Pilgram bitten, sich sofort hierher zu bemühen. (Therese ab)

#### Elvine

Hermann, überlege dir, was du tuft!

# Slevoat

Sei unbeforgt.

Elvine

So bringft bu ben Stein nur ins Rollen.

### Slevogt

Das werden wir sehen.

#### Elvine

Ich mache dich verantwortlich für alle Folgen. (Sie geht in großer Erregung ab links vorn)

# Dreizehnter Auftritt

Slevogt. Pilgram (burch die Mitte)

# Bilgram (etwas unficher)

Sie haben mich zu fprechen gewünscht, Herr Doktor?

# Slevogt

Jawohl, Herr Pilgram. Die Symptome Ihres Leisbens werden beängstigend und erfordern eine ganz energische Spezialbehandlung.

# Bilgram

Inwiefern?

### Slevogt

So also befolgen Sie meine Berordnungen? Sie sind zu mir gekommen, um sich von Ihren zahlreichen Liebesgeschlichten zu erholen, und nun treiben Sie es bunter als je?

# Pilgram

Wiefo? Wer fagt das?

# Slevoat

Dieser heftige Rückfall ist ja schon vom medizinischen Standpunkt höchst bedauerlich. Aber daß Sie sich dazu gleich auch meine eigene Frau ausgesucht haben, das ist wirklich nicht hübsch von Ihnen, Herr Kapellmeister Vilgram.

# Bilgram (ftotternb)

Wie? Bas? Wer wagt das zu behaupten?

Slevoat

Meine Frau selbst.

Pilgram (ftarr)

Jhre Frau? —

Slevogt

Sie hat mir alles gesagt.

Pilgram

Sie hat Ihnen gefagt . . .

### Slevogt

Das ist Ihnen wohl in Ihrer Praxis noch nicht vorsgekommen?

Bilgram (unwillfürlich)

Mein.

### Slevogt

Weiteres Leugnen hätte also keinen Zweck. Sie haben meiner Frau Ihre Liebe erklärt . . .

# Bilgram

Nun ja, in drei Teufels Namen, ja, ich habe Ihrer Fulba, Kaltwasser 10

Frau meine Liebe erklärt. — Herr Doktor, ich stehe zu Ihrer Berfügung.

# Slevogt

Bo benken Sie hin, mein werter Herr Kapellmeister! Ich werde mich doch mit meinen Kurgästen nicht schlagen. Es ist meine Schuld, daß ich mich in der Beurteilung Ihres Falles täuschte. Sonst hätte ich nie und nimmer die Fahrlässigkeit begangen, Sie frei herumlausen zu lassen. Ich habe Sie für einen harmlosen Patienten geshalten, und Sie sind ein gemeingefährlicher.

# Bilgram

Herr Doktor, wozu diese kalte Fronie? Ich bin, wie ich bin. Ich habe Ihnen kein X für ein U gemacht. — Sie können mich hinauswersen; Sie können mich umbringen. Aber ich liebe Ihre Frau. Ich kann nichts bafür; ich liebe sie.

# Slevogt

Und haben Sie sich auch überlegt, was daraus werden foll?

# Bilgram

Gar nichts hab' ich mir überlegt. Ich überlege mir nie etwas. Ich bin nicht im stande, mir etwas zu über-legen. Es ift über mich gekommen, ich weiß selbst nicht wie. Vielleicht werd' ich nächstens verrückt. Das ist mög-lich. Das ist sogar wahrscheinlich. Aber ändern kann ich mich nicht. Und Sie können's auch nicht.

# Slevogt

Ja, ganz richtig, Sie sind unheilbar. Ich wenigstens gebe Sie auf. Bielleicht versuchen Sie's noch einmal da drüben beim Doktor Krauthoser. Er hat für Sie den wesentlichen Borzug, daß seine Frau eine Bogelscheuche ist. Bilgram (fic vor ben Ropf fclagenb) Gott im himmel, ich . . . (Er läuft umber)

# Vierzehnter Auftritt

Borige. Minna (von links hinten).

#### Minna

So, Herr Doktor, jest bin ich häuslich eingerichtet . . .

Bilgram (fic umbrebenb)

Diese Stimme . . .

Minna (ertennt ihn und fowantt)

Db! — -

Slevogt (au ihr eilenb)

Was ist Ihnen?

Minna

Mein Mann!

Bilgram (fich umbrebenb)

Meine Frau!

Slevogt

Das ist Ihr Mann? — Ja, dann begreif' ich Ihr Lamento.

# Minna

Diese Begegnung abnt' ich nicht; benn fonft . . .

### Slevoat

(fich bie Sanbe reibenb, leife gu Bilgram)

Mir paßt fie ausgezeichnet.

# Bilgram

Minna, wie kommft du benn hierher?

#### Minna

Das fragt er noch!

Bilgram

So feben wir uns wieber!

#### Minna

Nein, ich will bich nicht wiedersehn. Niemals! Ich werde dir Plat machen. Ich reise sofort ab. (Sie eilt gur Aur)

# Slevogt

Unnötig, gnädige Frau. Herr Pilgram wird noch heute mein Sanatorium verlassen.

# Pilgram

Jawohl, ich werde noch heute . . . Minna, nur ein Wort!

### Minna

Bedaure. (Sonell ab links hinten)

# Bilgram (ibr nachrufenb)

Minna! — Sie ift leidend. Man fieht's ihr an. Und ich . . . Und das alles . . . Ich werde sofort einpacken; auf der Stelle. O mein Kopf! O mein Kopf! (Rach links hinten beutend) Dort . . . meine Frau . . .

### Slevogt (nach lints vorn beutenb)

Und bort meine Frau!

### Bilgram (taumelnb)

Mir wird schwarz vor den Augen. Das ift das Ende. Luft! Luft! (Er faut in ben Seffel neben ber Ottomane)



Slevogt

Ein Nervenanfall. Das kommt davon. Ich werde Ihnen den Badediener schicken, damit er Ihnen eine Kompresse macht. Er kann Ihnen auch gleich einpacken helsen. (Ab durch die Mitte)

# Fünfzehnter Auftritt

Bilgram. Elvine

Bilgram (liegt unbeweglich und ftöhnt)

#### Elvine

(ericeint in ber Tür lints vorn; verkört und haftig) Bas ift geschehen? Bas hat er Ihnen gesagt?

Bilgram (fpringt auf, fic ben Ropf haltenb) D, wie konnten Sie nur . . .

#### Elvine

Ich tat, was ich mußte.

# Bilgram (nach Atem ringenb)

Ich beschwöre Sie! . . . Berschlimmern Sie unsere Lage nicht noch mehr! Wenn er jetzt zurückläme — ober sie . . .

#### Elvine

Belche sie?

### Bilgram

Sie — die anderen! Wenn fie und hier bei einander träfen . . . (Er läuft zur Tür links hinten und verfchließt fie) Das ware noch beffer!

### Elvine

Aber ich muß Gie fprechen.

# Pilgram

Ich Sie auch. Nur jetzt nicht. Später. In einer Stunde.

#### Elvine

Bas foll nun werben!

Bilgram (fie gur Tur brangenb) Ich liebe Sie! Alles weitere wird fich finden.

#### Elvine

Ermöglichen Sie eine ungestörte Unterredung!

# Pilgram

Ich werde darüber nachdenken. Sie erhalten Bescheid.

#### Elvine

Gut, ich warte. (Ab links vorn. Bilgram verschließt hinter ihr die Tür)

# Sechzehnter Auftritt

Bilgram. Annie. (Dann) Frang

Annie (tommt gleichzeitig burch bie Glastür) Ei, Freundchen, hab' ich euch nun erwischt?

Bilgram (hat fic umgebreht, fcrett auf) Hanie — du?! Du bift nicht abgereift?

### Aunie (beutet nach links vorn)

Um ber da das Feld zu räumen? Ein Narr müßt' ich sein.

Bilgram (teuchenb)

Das ift der Gipfel! —

#### Annie

Sie hat es ja sehr schlau angestellt, beine neue Flamme, mich sortzuexpedieren. Aber mein Plan war noch schlauer. Erst euch zwei in Sicherheit wiegen und dann konstatieren, warum ich hier überzählig bin. Dazu hatt' ich nur nötig, in der Dunkelheit hier in den Garten zu schleichen und durchs Fenster zu sehen . . .

# Bilgram

Annie ...!

#### Aunie

Ah, du erbärmlicher Betrüger, gefteh, was haft du eben mit ihr ausgemacht?

# Pilgram

Gnade! Barmherzigkeit! Ich kann nicht mehr . . . (Er fällt wieber in einen Seffel)

Franz

(ift burch die Mitte eingetreten mit Eimer und Umfclagetuch und geht zu Bilgram)

Der Herr Doktor hat gesagt, ich soll Ihnen eine Kompresse machen.

# Bilgram (fcmach)

Ich kann nicht mehr.

Franz

(brudt bem Regungslofen bas naffe Tuch auf ben Ropf)

So! — Aber nun müssen Sie eine Zeitlang ganz still so sitzen bleiben. (Ab Mitte)

#### Annie

Er hat noch die Stirn, vor meinen Augen diesen Kaltwasserschwindel fortzusetzen! Als ob der einzige Zweck seines Aufenthalts noch fraglich ware! Aber so viel fag' ich bir: Eh' ich mich über Bord werfen laffe wegen ber — (fie gieht einen Kleinen Revolver heraus) ba, fieh bir bas an! Hier find sechs Rugeln brin, drei für dich und brei für mich.

# Bilgram (ift aufgefprungen)

Annie, bift du wahnsinnig? Tu das Dings da weg! Du bist im Frrtum! Ich bleibe gar nicht hier; ich reise . . .

#### Annie

Dann reif' ich mit bir.

# Bilgram

Jawohl, natürlich, selbstverständlich. Das wird sich alles finden. (Er brängt sie zur Tür) Nur jetzt geh — geh!

#### Annie

Du wirft mir Nachricht geben?

# Pilgram

Jawohl — fpater, fpater! (Annie ab burch bie Glastur, bie er hinter ihr verschließt)

# Siebzehnter Auftritt

Pilgram. Fräulein Levasseur

### Fräulein Levaffeur (tommt gleichzeitig burch bie Mitte)

Arthur, qu'est ce que ça veut dire? Je t'attends depuis une heure . . . !

# Bilgram (gu ihr eilenb)

Später, fpäter!

# Fräulein Levaffeur

Arthur, si tu me trompais je serais capable de tout.

# Bilgram

Das wird sich alles sinden — später, später! (Er brängt sie hinaus und verschließt auch hinter ihr die Tür. Dann tommt er händeringend nach vorn) D Gott! D Gott! D Gott! Und hierher kam ich zu meiner Erholung!

# Dritter Aufzug

Diefelbe Dekoration. Borgeschrittener Abend. Glektrische Beleuchtung.

# Erster Auftritt

Slevogt. (Gleich barauf) Minna. (Später) Scheibler

### Slevogt

(tommt aufgeregt und topfschittelnd von links vorn, brummt vor fich hin) Berdammte Geschichte! (Er geht einmal auf und ab, bann nach links hinten, von wo Winna ihm entgegentritt) Ah, meine gnädige Frau, da sind Sie ja! Grade wollte ich Sie bitten . . .

# Minna

Ich Sie auch, Herr Doktor. Dieses Zusammentreffen vorhin . . . Ich konnte mich erst gar nicht sassen. Der Schreck ist mir in alle Glieder gesahren. Zwar, daß er sürs Sanatorium endlich reis ist, kann mich nicht wundern. Ia, ich hätte sogar ein Recht zur Schadenfreude, daß er nicht nur mich so weit gebracht hat, sondern auch sich selbst. Aber ihm hier zu begegnen, ihm, der nicht mehr für mich existieren sollte, mit dem ich innerlich so sertig war . . . o, was dadurch wieder in mir ausgewühlt worden ist . . .!

# Slevogt

Ich kann es mir benken.

#### Minna

Nein, dazu müßten Sie diesen Mann erft kennen . . .

# Slevogt

Ich habe bereits das Bergnügen.

#### Minna

Müßten erst wissen, was für ein Martyrium ich erduldet habe durch ihn. Es gab ja im Umkreis von zehn Weilen kein weibliches Wesen, mit dem er mich nicht betrog oder wenigstens betrügen wollte. Ich konnte ja mit keiner Dame mehr verkehren, aus Furcht, daß sie seine Geliebte gewesen oder es werden würde. Meine sämtlichen Freundinnen... (Sie sieht sich angklich um) Aber — verzeihen Sie — sind wir jetzt vor ihm sicher?

### Slevvat

Unbeforgt!

### Minna

Ich will mich nicht noch einer zweiten Begegnung mit ihm aussetzen.

# Slevogt

Er ift oben in seinem Zimmer und pact seine Sieben-

# Minna

Warum hab' ich dann nicht noch einen Tag gewartet, um zu Ihnen überzusiedeln!

# Slevogt

Ganz richtig, gnädige Frau; ganz richtig. Aber — offen gestanden — so sehr ich diese Karambolage in Ihrem Interesse bedauere, so wertvoll ist sie für mich.

#### Minua

Bie? (Sie fegen fic, Mitte ber Buhne)

# Slevogt

Denn auch ich befinde mich in einiger Aufregung. Und in Ihnen begrüße ich meine natürliche Bertraute, meine prädestinierte Bundesgenoffin.

# Minna

Ich verstehe nicht.

### Slevogt

Ich bin, wie Ihnen bekannt fein burfte, verheiratet ...

### Minna

Ihre hübsche Frau hab' ich von drüben wiederholt gesehen und bewundert.

Slevoat

Nun also . . .

### Minna

Mh, ift es benkbar? Sollte er . . . ?

# Slevogt

Er hat sein großes Herz auch ihr zu Füßen gelegt.

# Minna

Das sieht ihm ähnlich.

### Slevogt

Sie begreifen daher, daß mir nichts gelegener kommen konnte, als die Anwesenheit seiner eigenen Frau. (Bewegung Minnas) Nun ja — obwohl Sie sich von ihm getrennt haben, obwohl Sie nicht einmal mehr seinen Namen führen wollen, sind Sie doch noch seine Frau.

#### Minna

Das hat ihn nie geniert.

### Slevogt

Ich glaube, Ihre unerwartete Dazwischenkunft mar bie wirksamfte Dusche, die ihm appliziert werden konnte.

# Minna

Soffentlich.

# Slevogt

Aber das ist es nicht allein. Sonderbar — Sie kamen heute zu mir, um meinen Rat und meine Hilse in Anspruch zu nehmen, und schon am ersten Tag erbitte ich das Gleiche von Ihnen.

#### Minna

Bor allen Dingen feben Sie zu, daß er aus bem Haufe kommt.

# Slevogt

Sein Zug geht um neun Uhr breißig. Er wird nicht wagen, sich vorher meiner Frau noch einmal zu nähern. Er weiß, daß ich auf dem Posten bin. Aber mit seiner Entsernung ist es nicht getan . . . (Er seht aus)

# Minna (aufftehenb)

Er hat auf Ihre Frau Eindruck gemacht? Was frage ich noch! Der Unglücksmensch macht ja immer Eindruck.

### Slevogt

Er hat bei ihr ben Ausbruch einer Krifis beschleunigt, die ich schon lange voraussah, der ich aber nicht energisch genug vorbeugte. Sie glaubte sich von mir vernachlässigt — vielleicht nicht ganz ohne Berechtigung. Ich war vielleicht

zu sicher in ihrem Besitz, zu präokkupiert von meinen Berusspsklichten, hielt meinerseits sür zu selbstverständlich, was sie jeden Tag von neuem zu hören wünschte. Kurzum, seine Galanterien sind auf günstigen Boden gefallen. Er hat ihren von Natur so klaren Kopf mit geschickten Phrasen benebelt . . .

#### Minna

Ja, darin besitzt er eine unglaubliche Birtuosität.

# Slevoat

Folge davon, sie will mich verlassen. Sie erklärt, eine Mission gefunden zu haben . . .

#### Minna

Ach, du lieber Gott!

# Slevogt

Nach diesem Ultimatum hat sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen; vergebens hab' ich sie wiederholt gebeten, mir aufzumachen, mich anzuhören. Ich sürchte, daß jedes weitere Insistieren ihren Paroxysmus nur steigern würde. Aber was soll ich tun? Es ist wahrhaftig das erste Mal, daß ich mir nicht allein zu helsen weiß.

# Minna

Sie muffen ihr bie Augen öffnen.

# Slevogt

Das hab' ich schon versucht . . .

# Minna

Aber noch nicht mit dem reichen Material, das ich Ihnen bazu liefern kann.

# Slevoat

Gin Glücksfall für mich, daß Sie hier find, ein wahrer Glücksfall.

#### Minna

D, es wird mir eine ganz besondere Genugtuung sein . . .

# Sheibler (tommt eilig burch die Mitte)

Herr Doktor, Sie sollen so schnell wie möglich hinüber-kommen zum Doktor Krauthofer.

### Slevogt

Ich zu ihm? Was heißt benn bas?

### Scheibler

Er ift plötzlich ichwer erkrankt.

### Slevogt

Der Kraftmensch? Der Ur= und Burzelmensch?

### Scheibler

Er scheint in Todesangft zu schweben.

# Slevogt

Allerdings, wenn der Bunderdoktor zum Arzt schickt, bann muß es schlimm mit ihm ftehn.

# Scheibler

Er läft bringend um Gile bitten.

### Slevogt

So kam' ich auf andere Art in sein Haus, als er mir heut' prophezeite. Nur bin ich momentan hier schwer abkömmlich. Übernehmen Sie die Sache, Kollege!

# Scheibler

Hab' ich schon offeriert. Aber er will Sie haben, nicht mich.

# Slevogt

Na, dann springen Sie einstweilen hinüber und telephonieren Sie mir, was es ist, was ich mitbringen soll. Ich solg' Ihnen gleich nach. (Sheibler ab Witte)

### Minna

Da hätten Sie nun auch eine Genugtuung, Herr Doktor.

# Slevogt

Nur nicht im rechten Augenblick. Mich entfernen zu müffen — grade jetzt . . . (Er fieht auf seine uhr) Halb neun. Der Zug Ihres Mannes geht erft in einer Stunde.

### Minna

Laffen Sie ihn übermachen!

# Slevogt

Ich werde dem Badediener einschärfen, daß er ihm nicht von den Haden geht, bis er das Haus verläßt.

### Minna

So recht.

### Slevoat

Aber trogdem ... Na, da gibt's kein Schwanken. Zuerst die Pflicht. Hoffentlich bin ich bald zurück. Dann reden wir weiter. (Er will gehen, kehrt noch einmal um) Wenn meine Frau nur erst erfährt, daß Sie hier sind — schon davon versprech' ich mir einen großen Essekt. Ich werd' es ihr im Borbeigehn durch die Tür zurusen. — Auf Wiedersehn. (Schnell ab links vorn)

# Zweiter Auftritt

Minna. Therefe. (Dann) Geheimrätin. Fraulein Abel

#### Minna

(fieht ihm bewegt nach, will bann nach links hinten gehn)

### Therefe (burd bie Mitte)

Snädige Frau — Herr Kapellmeister Pilgram läßt fragen, ob er vor seiner Abreise Sie noch einen Augenblick sprechen kann.

#### Minna

Rein, nein, ich muß bedauern! Sagen Sie, ich . . . ich sei zu ermüdet. (Therese ab Mitte) (Geheimrätin und Fräulein Abel sind unterdessen im Gespräch durch die Glaßtür gekommen)

### Geheimrätin

Also, was wollten Sie mir erzählen?

Franlein Abel (halblaut)

Still, da ift die Neuangekommene!

Geheimrätin (zu Minna, die fic entfernen will) Bollen Sie auch schon schlafen gehen, meine Gnädige?

# Minna

Ja, ich denke wohl.

# Fräulein Abel

Was foll man auch anfangen, wenn man die vorschriftsmäßigen Runden durch den Park absolviert hat? Es ist Abends recht öde hier. Die Herren sigen alle immer im Rauchzimmer...

#### Minna

Man tann fich ja mit fich felbft beschäftigen.

# Fraulein Abel

Das ist sehr langweilig.

Minna

Je nachbem.

Gebeimrätin

Gebenken fich lange hier aufzuhalten?

#### Minna

Bis ich gefund geworben bin.

### Geheimrätin

Gefund werden — das ift keine Hexerei. Aber wer garantiert einem, daß man's bleibt? Ja wenn man fortwährend seinen Leibarzt um sich haben könnte wie die Fürstlichkeiten! Aber unsereins ist doch nun einmal leider nicht von Gottes Gnaden. Und es gibt so zahllose Krankheiten. Haben Sie einmal nachgelesen, wieviel Krankheiten es gibt?

# Minna

Nein, ich bin auch gar nicht neugierig. Gute Nacht. (Ab links hinten)

# Fraulein Abel

Die scheint fehr arrogant zu fein.

### Geheimrätin

Wird von morgen an geschnitten. Also, was Sie mir erzählen wollten . . .

# Fräulein Abel

Etwas Unerhörtes. Wenn bas Zimmermäden es mir nicht hoch und heilig beschworen hätte, ich würd's nicht glauben.

# Geheimrätin

Nun, was denn?

# Fraulein Abel

Jch weiß wirklich nicht, ob ich's über die Lippen bringe.

# Geheimrätin

Probieren Sie's!

# Fraulein Abel

Sie fah heute nacht auf unserem Gang . . . Nein, ich kann nicht!

# Geheimrätin (ungebulbig)

Bas fah fie?

### Fräulein Abel

Sie fah ben Herrn Kapellmeifter Bilgram, wie er . . . (Das weitere tuichelt fie ihr ins Ohr)

# Geheimrätin

Nummer 31? Da wohnt boch Fräulein Levasseur.

### Fränlein Abel

Was fagen Sie bazu?

### Geheimrätin

Das ist ja standalös, das ist ja himmelschreiend! Das müssen Sie sofort dem Herrn Doktor sagen.

# Fräulein Abel

Wo denken Sie hin! Ich würde mich ja zu Tode schämen.

# Geheimrätin

Dann sag' ich's ihm. Ich bitte Sie — eine Krankheit wie die Unmoralität — in einer Heilanstalt! Eine so an-

stelle. Denken Sie sich nur, wenn er sich in der Tür irren würde und zu mir hereinkäme . . .

# Franlein Abel (fcaubernb)

Ober zu mir!

# Geheimrätin.

Wo ich ohnedies fo schreckhaft bin!

# Fräulein Abel

Am Ende war' er gar im ftand, sich unter meinem Bett zu verstecken!

# Geheimrätin

Das weniger.

# Fränlein Abel

Aber es ist wahr, wir dürfen so etwas nicht bulben; wir müssen...

# Dritter Auftritt

Borige. Scheibler (durch die Mitte, gefolgt von Therese)

# Geheimrätin

Herr Doktor, wir haben Herrn Doktor Slevogt etwas Bichtiges mitzuteilen.

# Scheibler

Ist ausgegangen. Wenn es eilig ist, sagen Sie's einstweilen mir. (Er erteilt Therese leis einige Austräge, worauf sie abgeht)

Fraulein Abel (nimmt die Geheimratin beifeit)

Wozu sollen wir und bloßstellen? Ein paar Zeilen — anonym — die tun denselben Dienst. Unsere Namen sind überstüssige.

# Geheimrätin.

Sie haben recht. Wir unterzeichnen: Im Namen ber Moral.

# Fräulein Abel

Mit verstellter Handschrift. (Beibe links ab)

# Vierter Auftritt

Scheibler. Frang. (Gleich barauf) Bilgram

# Franz

(tommt mit einer Sanbtafche burch bie Mitte, fpricht nach hinten burch bie offene Tur)

So, die Handtasche lassen wir einstweilen hier, Herr Kapellmeister. Er stellt sie auf das runde Tischhen) Wie? — Nein, hier ist nur der Herr Doktor Scheibler.

Bilgram (tritt ein und gibt ihm ein Trintgelb) Es ist gut.

# Franz

Danke schön.

# Bilgram (abwintenb)

Ich brauche Sie jetzt nicht mehr. (Franz bleibt im hintergrund stehen. — Pilgram zu Scheibler, unsicher) Sagen Sie, Bersehrtester — Herr Doktor Slevogt ist wohl oben in seinem Rimmer?

# Scheibler

Warum?

### Bilgram

Er wird doch wohl vorerst nicht mehr hier herunter kommen?

# Scheibler

Ist überhaupt gar nicht zu Hause.

Bilgram (erleichtert)

©o!

### Scheibler

Ift zu Krauthofer gerufen worben. Schwerer Herzanfall. Kritische Angelegenheit, die fich nicht übers Knie brechen läßt. Wird vor einer Stunde kaum zuruck sein.

Pilgram

2Ch!

# Scheibler

Wollten Sie ihn noch sprechen?

# Pilgram (rafc)

Im Gegenteil! (Berwirrt) Das heißt — ich wollte — ich reise nämlich ab.

Sheibler (febr erftaunt)

Schon? Geht's Ihnen benn beffer?

# Pilgram

D nein, elend; ganz elend. Fühlen Sie nur mal meinen Buls.

Scheibler (tut es)

Etwas unruhig.

Pilgram

Rein Wunder!

Scheibler

Und trogdem wollen Sie austneifen?

# Bilgram

Ja, allerlei unvorhergesehene Berhältnisse nötigen mich . . . Aber bitte, es niemand vorher mitzuteilen. Ich bin kein Freund von Abschiednehmen. Ich drücke mich lieber in aller Stille — mit einem französischen Kompliment.

# Scheibler

Wird Ihnen leicht werden. Kurgäfte liegen fast alle schon in der Klappe.

Pilgram

Rur einen großen Gefallen konnten Sie mir noch erweifen.

Scheibler

Mit Wonne.

Bilgram

Nämlich, mir eine kurze Unterredung mit meiner Frau verschaffen.

Scheibler

Mit Ihrer Frau?

Pilgram

Die Dame, die heut hier eingezogen ift . . .

Scheibler

Frau Gilbert?

Pilgram

Ja, das ist meine Frau.

Scheibler

Aber wieso benn . . . ?

# Pilgram

Ich habe fie früher mal geheiratet. Eigentümliche Umstände . . . Ich kann Ihnen das jest nicht erklären.

Die Zeit drängt, und ich muß fie unbedingt noch sprechen — wenn auch nur drei Sekunden.

# Scheibler

Falls sie noch auf ift, werb' ich es ihr bestellen. (Ab links hinten)

Bilgram (ihm nadrufenb)

Tausend Dank. (Zu Franz) Worauf warten Sie denn, mein Freund? Ich sagte Ihnen doch schon, daß ich Sie nicht mehr brauche. (Franz rührt sich nicht)

# Fünfter Auftritt

Bilgram. Frang. Elvine

#### Glvine

(fommt von links vorn; bleich, ruhelos und in fichtlich nervös eraltiertem Buftanb)

Da bin ich. Die Stunde ift reichlich vorüber . . .

# Pilgram

(beutet burch eine Gebarbe an, baß fie nicht allein feien)

Glvine (Frang bemertenb)

Wünschen Sie etwas, Franz?

# Pilgram (zu Franz)

Sie können gehen. Wie oft foll ich Ihnen das noch wiederholen?

Elvine (ju Frang)

Haben Sie nicht verstanden?

# Franz

Gnädige Frau entschuldigen — der Herr Doktor haben mir streng befohlen, ich soll den Herrn nicht auslassen, bis er abreist.

# Bilgram

Ach fo!

Elvine (gu Frang)

Run benn, ich enthebe Sie von diefem Befehl.

Frang (fdmantenb)

Hm, ich bin alter Militär. Ich weiß nicht . . .

Elvine

Ich übernehme die volle Berantwortung.

Franz

Das ift was anderes. (Ab Mitte)

Sechster Auftritt

Elvine. Pilgram

Elvine (haftig)

Also — was nun?

Bilgram (fic unficer umbrebenb)

Teuerste Freundin, ich weiß in der Tat nicht, ob hier ber richtige Play . . .

Elvine

Bo fonft? Mein Mann ift fort. Bom Fenfter aus fah ich ihn weggehen.

Bilgram

Ja, was ihn betrifft, find wir ficher. Er kommt vor einer Stunde nicht zurück. Aber immerhin . . .

#### Elvine

Faffen wir uns kurz. Ich . . . (Gie wantt) Ah, ich kann mich kaum mehr aufrecht halten.

# Bilgram (will fie ftüten)

Bas ift Ihnen?

# Clvine (abwehrend, fest fich lints vorn)

Lassen Sie! Es ift nichts. Nach all den Jahren des ruhigen Hindammerns, der einschläsernden Gleichmäßigkeit plözlich der Kampf, der Aufruhr, der Umsturz — kein Bunder, wenn man da einen Ruck verspürt. Aber es ist gut so; es hat so kommen mussen.

# Bilgram

Berzeihen Sie — diese Notwendigkeit kann ich nicht einsehen. So hätt' es nicht kommen müssen. Wie Sie das tun konnten, das ist mir rätselhaft, einsach rätselhaft. Ich hatte Ihnen ein Geheimnis meines Herzens anvertraut, eine Beichte, die nur für Sie allein bestimmt war . . .

#### Elvine

Nur für mich allein?

# Pilgram

Jebenfalls boch nicht für Ihren Mann.

# Elvine (aufftebenb)

D doch, grade für ihn, ber so blind neben mir her gegangen ift! Grade er sollte wissen, daß es einen andern gibt, dem ich unentbehrlich bin, dem ich als der einzige Halt, die einzige Rettung erscheine.

# Pilgram

Aber das war doch nicht so furchtbar eilig. Das hätte doch wenigstens noch Zeit gehabt.

#### Elvine

Nein, gleich mußte es sein oder gar nicht. Wenn ich Sie recht verstand — und es gibt nur eine Art, wie ich Sie als anständige Frau verstehen konnte, verstehen durste — dann war es grade in diesem Augenblick meine Pflicht, mein Gewissen von jedem Borwurf rein zu erhalten. Zwischen meinem Mann und mir mußte Klarheit geschaffen werden, Klarheit um jeden Preis.

# Bilgram

Aber bedachten Sie denn gar nicht, daß Sie mit dieser Klarheit die ganze intime Poesie einer jungen Liebe zerstörten? Daß Sie mir damit den Boden unter den Füßen wegzogen, mir den Ausenthalt in Ihrer Nähe zur Unsmöglichkeit machten, mich auf Gnade und Ungnade einem erzürnten Haußherrn in den Rachen warsen?

# Elvine

Ich mußte, daß er Sie nicht niederschießen murbe.

# Bilgram

Nun, wenn auch nicht bas; aber . . .

# Glvine

Es ware noch die einzige Art gewesen, wie er mir hätte imponieren können.

# Bilgram

Ich banke schönstens!

# Glvine

Er hat Ihnen die Tür gewiesen — dieser heroische Chemann. Das ist alles. Sie hätten ja ohnedies nicht hier bleiben können. Wir drei unter einem Dach — und dazu noch die Anwesenheit Ihrer Frau...

Pilgram

Sie wissen?

Elvine

Ich fetze voraus, daß Sie ihr nunmehr erft recht aus bem Wege gehen wollen.

Bilgram

Scylla und Charybbis.

Elvine

Biefo Charybbis?

Bilgram

Run, die da drüben.

Elvine

Die ift boch weg.

Bilgram

Leere Berfprechungen.

Elvine

Wie?

Pilgram

Die ist noch da.

Glvine

Und will nicht reisen?

Bilgram

D doch; aber mit mir.

#### Elvine

Elende Komödiantin!

# Bilgram

Wenn es mir nicht gelingt, ihr durchzugehen, bin ich verloren.

Clvine (fest fic auf bie Ottomane)

Was also nun?

Pilgram

Ich fahre mit dem Nachtzug.

Elvine

Und was dann?

Bilgram

Wir werben getrennt sein — weit getrennt. Was bleibt da übrig? Meine Gedanken werden aus der Ferne zu Ihnen eilen, liebend, verlangend, entbehrend — das verssteht sich von selbst.

# Glvine

Bas aber foll geschehen?

# Bilgram

Wie läßt fich das jett bestimmen! Mitten in der Haft und im Schmerz des Abschieds! Die Minuten find gezählt . . .

### Glvine

Eben darum. Wie benken Sie sich die Zukunft?

# Bilgram

Ich werd' Ihnen schreiben. Alles werd' ich Ihnen schreiben.

#### Elvine (aufftehenb)

Ja, glauben Sie denn etwa, daß ich hier bleiben werde?

Bilgram

Bas benn fonft?

Elvine

Ruhig hier bleiben, als wäre gar nichts vorgefallen?

Pilgram

Es ift boch auch nichts vorgefallen.

Elvine

Auch ich war eben mit Einpacken beschäftigt. Ich bin beinahe fertig.

Bilgram

Sie reisen auch?

Glvine

Roch heute.

Bilgram

Bohin benn?

Elvine

Ich weiß noch nicht. Aber hier kann ich nicht bleiben. Im Haufe meines Mannes ist kein Platz mehr für mich. Und selbst wenn er mich noch darin dulden würde, ich will keine Gnade von ihm annehmen.

Bilgram

Dulben? Gnade? Berftehe ich recht?

Elvine

**36** . . .

Bilgram (auf fie gu)

Sie haben ihm gesagt, daß Sie mich lieben!

#### Glvine

Ah, was haben Sie aus mir gemacht!

# Bilgram

Ja, das ist etwas anderes. (Er zieht fie an fich) Einzige, Angebetete — wir reisen zusammen.

### Elvine (fich losmachenb)

Laffen Sie - laffen Sie mich!

# Bilgram

Sie laffen? Dich laffen? Rein, wir gehören einander — du mir, ich bir! Wir reifen zusammen.

#### Gluine

Niemals.

# Pilgram

In die Welt hinaus, in den Frühling hinein, an einen stillen See oder noch weiter ans blaue rauschende Meer. Wir fordern die Nachtigallen Italiens zu einem Wett-konzert heraus, und beim Klang deiner Lieder werden sie beschämt verstummen.

## Elvine

Das ift ja Wahnfinn!

## Bilgram

Wahnsinn, daß wir uns lieben?

### Glvine

Eben darum muffen wir Bernunft behalten.

## Bilgram

Bernunft, Bernunft! Im himmel und auf der Erde gibt es nichts Bernunftigeres als die Liebe.

Lieben Sie mich benn wirklich?

# Bilgram

Mehr als mein Leben.

#### Glvine

Richt nur fo, wie Sie all die andern liebten?

# Bilgram

Ich habe nie geliebt — bis heut.

#### Glvine

Und Sie werden mich immer lieben?

## Bilgram

Ewig!

### Elvine

Ich verlange einem Mann alles zu fein ober nichts. Ich kann viel, unendlich viel geben; aber ich bin auch anspruchsvoll; ich kenne keine Nachficht und keine Berzeihung. Benn Sie mich je betrügen würden . . .

## Bilgram

D, still, still! Wozu jetzt diese Strupel, diese Angste, diese Bedenklichkeiten? Das ist ja alles so nüchtern, so prosaisch, so abkühlend. Laß uns doch lieber von dem Feuer sprechen, das uns verzehrt, von der Seligkeit, die uns erwartet. Laß uns an die Liebe denken und ihr geheiligtes Recht; ihrem Gebote blindlings solgen...

### **Elvine**

Dereinft, wenn wir uns wieberfehn.

# Bilgram

Deine Herbheit ift fuß und beine Strenge verführerisch. Wir reifen zusammen!

Elvine

Rein, nein . . .

Bilgram

Sie wollen alfo bleiben?

Elvine (ibm nach lints ausweichenb) Ich reife; aber nicht mit Ihnen.

Bilgram

Es gibt nur ben einen Bug.

Elvine

Ich fahre in einem anderen Coupé.

Bilgram

Niemand wird es glauben.

Elvine

Die Zeit ift knapp. Ich muß noch fertig paden, noch einen Abschiedsbrief schreiben, einen Bagen bestellen . . .

Bilgram

Den Wagen bestelle ich - für uns beide.

Elvine

Das mare eine Entführung in aller Form.

Bilgram

Bas liegt baran? Fulba, Kaltwaffer

Sie wissen, was Sie als Chrenmann damit auf sich nehmen würden.

Bilgram

Bo foll der Bagen halten?

#### Elvine

Und boch — ich tu's nicht!

# Bilgram

An der hinteren Gartentur, im tiefen Schatten der Bäume. Sie schlüpfen hinein, ohne daß jemand es merkt.

### Elvine

Hab' ich denn keinen Willen mehr?

# Bilgram

Jeder Mitwiffer könnte uns verraten. Ich hole den Bagen felbst; ich sondiere das Terrain . . .

# Glvine (mit fich tampfenb)

Ich darf nicht!

### Bilgram

In spätestens fünfundzwanzig Minuten müssen Sie bereit sein. Aber — um ganz sicher zu gehen — warten Sie auf mein Signal!

## Elvine

Seien Sie barmherzig!

## Bilgram

Ich schleiche unter das Fenster Ihres Zimmers, pfeise pianissimo ein paar Takte von Chopin — und Sie werden kommen.

Rein!

Bilgram (fie umfdlingenb)

Elvine!

Clvine (fcmach)

Nicht doch!

# Bilgram

Du wirst kommen, ich weiß es. (Ab Mitte)

# Siebenter Auftritt

Elvine. (Gleich barauf) Minna

Glvine (allein; mit gewaltsamer Energie)

Rein, nein! (Sie tut einige Schritte, als ob fie entrinnen wolle; bann plöglich, wie befiegt) Ja! — Ich kann nicht anders. (Sie eilt jum Schreibtisch, sest sich, nimmt mit gitternber Sand einen Briefbogen und fangt haftig ju fcreiben an)

# Minna

(tritt von links hinten ein, fieht fich um, gewahrt Elvine, beobachtet fie einen Augenblid neugierig und fceint unschlüffig, ob fie fich wieber zurudziehen will)

### Elvine

(von bem Beraufch ihrer Schritte aufmertfam gemacht, blidt auf)

## Minna

Laffen Sie sich nicht ftoren, gnädige Frau.

Elvine (ben Brief fuvertierenb)

Bitte fehr, ich bin fertig. (Sie fieht auf) Suchen Sie jemand?

#### Minna

Man suchte mich. Aber daß ich nun Sie hier treffe, dies ift vielleicht so etwas wie eine Fügung.

Wieso?

Minna

(fieht die Reifetafche; mit unwillfürlichem Ausruf)

Ah!

Elvine

Bas ift Ihnen?

Minna (bie Tafche aufhebenb)

Die schenkt' ich ihm für die Hochzeitsreise.

Elvine

Sie find Frau Bilgram!

Minna

Nein, Frau Doktor Slevogt. Die bin ich nicht mehr; aber die war ich einmal. Und jetzt gehe ich nächtlich um als warnendes Gespenst.

Elvine (befangen)

Warnend - für wen?

### Minna

Für die Frauen, die sich in meinen ehemaligen Wann verlieben. Ein trübseliges Gewerbe, nicht wahr? Und es sind ihrer so viele, daß ich unmöglich allen erscheinen kann. Nur in besonders dringlichen Fällen werde ich sichtbar mit bedeutsam erhobenem Zeigesinger.

### Glvine

Ich verstehe Sie nicht.

### Minna

Und doch wär' es gut, wenn wir beide uns verstünden.

### Glvine (aufbrechenb)

Bedaure, ich . . .

Minna

Wollen wir's nicht wenigstens versuchen?

### Elvine

Ich bin gerade jest sehr eilig . . .

#### Minna

Seien Sie's lieber nicht. Sie würden es gewiß be-

#### Elvine

Bas meinen Sie bamit?

Minna (gogernb)

Je nun . . .

Elvine (fonell)

Mein Mann hat mit Ihnen gesprochen!

Minna

Ja, gnädige Frau.

Glvine

D, das ift ...

Minna

Er hat mit mir gesprochen. Aber nur, weil er glaubt, daß ich und mein Schicksal geeigneter sein möchten, Sie zur Besinnung zu rusen, als er selbst.

## Elvine

Nicht nötig. Ich bin bei Befinnung.

## Minna

Dann haben Sie wohl schon reiflich bedacht, wie vershängnisvoll es wäre, einem solchen Mann den Rücken zu drehen.

Rennen Sie benn meinen Mann fo genau?

### Minna

Nein. Aber meinen Mann kenn' ich um so genauer. Und darum rate ich Ihnen aus ehrlichstem Herzen: Nehmen Sie den in Sachen der Liebe nicht ernst!

#### Elvine

Ihr Urteil über ihn kann schwerlich unbefangen fein.

### Minna

O doch, gnädige Frau. Auch seine Borzüge kennt niemand besser als ich. Er hat seltene Eigenschaften, außerordentliche Gaben, eine hinreißende Persönlichkeit. Er märe gewiß auch ein großer Charakter geworden, wenn es auf der Welt keine Frauen gäbe. Denn in Herzense angelegenheiten ist er ein Harlekin — und wehe denen, die's nicht rechtzeitig merken.

### Elvine

Sie verallgemeinern Ihre eigenen Erfahrungen . . .

### Minna

Nun freilich, es gibt ja Frauen, bie's nicht besser wollen, denen es genügt, auf ein Weilchen die Colombine zu spielen, und die sich nicht lange grämen, wenn das Spiel zu Ende ist. Aber ich glaube kaum, daß Sie zu dieser Gattung gehören. Frauen wie Sie und ich werden es nie begreisen, daß ein Mann nur begehrt, solang er nicht besitzt, daß er schon aushören will, wenn wir erst recht ansangen. Frauen wie Sie und ich können keine abgründigere Torheit begehen, als wenn sie sie und

Stunde des Rausches ihre ganze Seele, ihr ganzes Leben einsetzen — einem zulieb, der nur diese Stunde will und weiter nichts.

### Elvine

Sie warnen mich, diesen Mann ernst zu nehmen. Aber vielleicht ist es grade sein Unglück, daß er bis jetzt nicht ernst genug genommen worden ist, auch nicht von Ihnen . . .

### Minna

Er ift ber Bater meiner Kinder!

#### Elvine

Daß keine Frau bisher verstanden hat, ihn dauernd zu sesseln.

### Minna

Das bringt auch feine fertig.

### Elvine

Bon mir ift er es überzeugt.

## Minna

Bon mir war er's auch.

### Elvine

Er hat mir versichert, daß ich allein ihn retten kann.

# Minna

Und daß Sie das einzige Beib sind, dem er treu bleiben könnte.

### Elvine

Woher wissen Sie?

Das hat er auch mir versichert.

### Elvine

Damals hat er sich getäuscht.

# Minna

In diesem Punkte täuscht er sich immer.

#### Glvine

Wären Sie gewesen, wofür er Sie hielt, dann war' er nicht von Ihnen gegangen.

### Minna

Nicht er ift von mir gegangen, sondern ich von ihm!

### Elvine

Um so schlimmer. Denn dadurch haben Sie ihn so weit gebracht, haben ihn all den heillosen Weibern außzgeliesert, die ihn um ein Haar zu Grunde gerichtet hätten. Nur noch eine solche Klippe, dann wäre sein Kuin bezsiegelt. Und er soll nicht zu Grunde gehn, er soll nicht; ich werde ihn davor schützen.

## Minna

Sie werden in Ihr Berderben rennen.

## Glvine

Laffen Sie das meine Sorge fein. Ich kenne meinen Beg. (Sie hat ihren Brief vom Schreibtifch genommen und geht bamit schnell ab links vorn)

# Achter Auftritt

Minna. (Gleich barauf) Bilgram

### Minna

(sieht ihr nach mit traurigem Kopfschütteln) Da ift nicht mehr zu helfen.

# Bilgram

(tommt atemlos burch bie Mitte, mit Sut und Mantel, nimmt feine Reisetasche auf und spricht rasch und gebämpft, ohne Minna, die ihm den Rücken breht, genau anzusehen)

Der Bagen hält vor der Gartentür . . . (Minna hat sich ihm zugewendet; er ertennt sie) Uh, Minna, du bist es! Das ist mir lieb; das ist mir sehr lieb.

### Minna

Du haft mich zu sprechen verlangt.

### Bilgram

Ja — nur ein paar Sekunden.

### Minna

Ich müßte nicht, mas wir uns noch zu sagen hätten.

# Pilgram

Schau, Minna, ich muß fort — gleich. Aber mir ist, als könnt' ich nicht aus dem Haus, ohne irgend ein verssöhnliches Wort von dir gehört zu haben. Gewiß, du kannst mir nicht verzeihen; ich verlang's auch gar nicht. Aber nun hat uns nach dreisähriger Trennung der Jusall auf einen Augenblick zusammengeführt; es ist fraglich, ob und wann wir uns noch einmal wiedersehn. Drum möcht'

Lieben Sie mich benn wirklich?

### Bilgram

Mehr als mein Leben.

### Elvine

Nicht nur fo, wie Sie all die andern liebten?

# Bilgram

Ich habe nie geliebt — bis heut.

#### Elvine

Und Sie werden mich immer lieben?

# Bilgram

Ewig!

#### Elvine

Ich verlange einem Mann alles zu sein ober nichts. Ich kann viel, unendlich viel geben; aber ich bin auch anspruchsvoll; ich kenne keine Nachsicht und keine Berzeihung. Wenn Sie mich je betrügen würden . . .

# Pilgram

O, still, still! Bozu jetzt diese Strupel, diese Angste, diese Bedenklichkeiten? Das ist ja alles so nüchtern, so prosaisch, so abkühlend. Laß uns doch lieber von dem Feuer sprechen, das uns verzehrt, von der Seligkeit, die uns erwartet. Laß uns an die Liebe denken und ihr geheiligtes Recht; ihrem Gebote blindlings folgen . . .

### Elvine

Dereinft, wenn wir uns wiederfebn.

# Bilgram

Deine Herbheit ist suff und beine Strenge verführerisch. Wir reifen zusammen!

Glvine

Rein, nein . . .

Pilgram

Sie wollen alfo bleiben?

Elvine (ihm nach links ausweichenb) Ich reise; aber nicht mit Ihnen.

Bilaram

Es gibt nur ben einen Bug.

Elvine

Ich fahre in einem anderen Coupé.

Bilgram

Niemand wird es glauben.

### Elvine

Die Zeit ift knapp. Ich muß noch fertig paden, noch einen Abschiedsbrief schreiben, einen Wagen bestellen . . .

# Pilgram

Den Bagen beftelle ich - für uns beide.

## Elvine

Das mare eine Entführung in aller Form.

# Bilgram

Was liegt daran? Fulba, Kaltwaffer Pilgram

Wiejo?

Minna

Rachdem dein Herz endlich ein dauerndes Afyl ge- funden hat ...

Pilgram

Du weißt?

Minna

Ich habe mich eben mit der Frau ausgesprochen, die du liebst.

Bilgram

Was Taufend!

Minna

Und die dich wieder liebt. Ich wünsche dir Glück. (Sie will geben)

Bilgram (fie wieber aufhaltenb)

Nein, Minna, das ift nicht so einfach, wie du benkst. Das ist eine verteufelt ernste Geschichte . . .

Minna

Sei unbeforgt; ich werbe bir teine Schwierigkeiten machen.

Bilgram

Du?

Minna

Ja, du mußt dich doch nun vor allem von mir scheiden laffen.

Bilgram

Scheiden laffen? Barum?

Minna

Um fie zu heiraten.

# Pilgram .

Heiraten? Beshalb?

Minna

Das erwartet fie.

Bilgram

Erwartet fie?

Minna

Nach allem, was du ihr gesagt haft . . .

# Bilgram

Was hab' ich ihr benn gesagt? Ich habe keine Ahnung, was ich ihr gesagt habe. Ich war vollständig rabiat. Es ist ja auch eine entzückende Frau; eine ganz eigenartige Frau... Aber das kam alles Hals über Kops. Ich habe noch keine Minute Zeit gehabt, darüber nachzudenken...

### Minna

So will ich dir jett die Zeit dazu nicht länger nehmen.

# Pilgram

Nein, jetzt ist es zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Frau hat ihrem Mann sosort alles wiedererzählt, hat die Brücken hinter sich abgebrochen; unten steht der Wagen bereit für sie und für mich . . .

## Minna

So weit haltet ihr schon?

### Pilgram

Ja, diesmal geht's um Kopf und Kragen. Dagegen war alles, was hinter mir liegt, das reine Kinderspiel.

Das wird eine Zeit der aufreibenoften Kampfe, der unabsfehbarften Berwidelungen . . .

#### Minna

Du liebft fie - bas genügt.

## Bilgram

Gewiß, ich liebe sie — solang sie anwesend ist. Dann lieb' ich sie rasend. Aber ich vermisse sie nicht, wenn sie abwesend ist. Als ich in dich verliebt war, das war anders, total anders.

### Minua (ftreng)

Laß das!

# Bilgram

Herrgott, mich überfällt eine Heidenangst! Wenn das am Ende auch nur eine Dummheit wäre! Minna, du kennst mich doch! Was meinst du?

## Minna

Es ift zu fpat - fo fagteft du ja felbft.

## Bilgram

Was foll ich tun? Um Gottes willen, rate mir, hilf mir!

## Minna

Du verfäumft ben Bug.

Bilgram (fieht auf feine uhr)

Der geht erft in fünfundzwanzig Minuten.

#### Minna

Aber fie wird ungebuldig werden.

## Pilgram

Sie wartet auf mein Signal.

#### Minna

So laß fie nicht zu lange warten.

# Bilgram

Minna, bedenk, wenn ich mit der Frau jetzt durchgehe, dann sind die Würfel gesallen, ein für allemal; dann sitz' ich sest; dann hab' ich sie auf dem Hals bis an mein seliges Ende. Ja, die will geheiratet sein, das ist klar; das ist sonnenklar. Ich opsere meine Ruhe, meinen Frieden, meine Freiheit für etwas Ungewisses, etwas vollkommen Unberechenbares. Und warum? Ich frage dich, warum? Was hab' ich mir denn da wieder eingebrockt? Was soll benn daraus werden? (Er läust umber)

### Minna (achfelgudenb)

Ich weiß nicht.

Bilgram (vor ihr ftehen bleibend) Minna, wenn du mich je geliebt haft . . .

## Minna

Du wagst noch, mich daran zu erinnern!

## Vilaram

Warum denn nicht?

### Minna

Weil du mich zugleich erinnerst, wie mir diese Liebe vergolten worden ist. So viel wie ich hat dir keine je dargebracht und wird dir keine darbringen an Hingebung und Treue und Zärtlichkeit. Und was hab' ich dagegen eingetauscht? Sieh mich doch nur an! Ich bin vor der Zeit eine alte Frau geworden . . .

# Pilgram

Das ift nicht mahr. Du bift hübscher als je.

#### Minna

Alles, was jung erhält, hab' ich eingebüßt durch dich bis auf den Schlummer meiner Nächte. Und jetzt, nachbem du einer andern ewige Treue geschworen . . .

# Bilgram

Wie? Behauptet sie auch das?!

#### Minna

Jetzt haft du die Stirn, mir noch einmal gegenüberzutreten, hier, wo ich meinen Kindern zulieb mir wenigstens einen Teil der Lebenskraft zurückgewinnen will, die du zerstört hast?

# Bilgram

Minna, du hast recht, tausendmal recht. Ich bin ein Schuft; ich bin ein elender Schuft. Ich hab' an dir geshandelt wie ein dreidrähtiger Halunke. Aber wenn du nur ahntest, wie unglücklich ich darüber bin, daß ich bin, wie ich bin! Ich bin ja mein eigener schlimmster Feind. Ich hätt' es ja bei dir so gut haben können, und du bei mir, wenn ich halbwegs zurechnungssähig gewesen wäre, oder wenn du im stande gewesen wärst, ein Auge zuszudrücken ...

### Minna

hundert Augen hatten nicht ausgereicht.

# Pilgram

Jawohl, ich hab' dich betrogen, ich Lumpenkerl. Aber ich hab's doch niemals gern getan! ich hab's doch hinterher immer bitterlich bereut! Und wir haben doch auch gute Zeiten miteinander gehabt. Der Winter in Jtalien . . .

#### Minna

Wo du mit der Amerikanerin anfingft.

# Pilgram

Das war erst ganz am Schluß. — Und der glückliche Sommer im Salzkammergut . . . Glaub mir, ich hab's nicht vergessen. Im Traum erscheinst du mir fast jede Nacht. Wenn ich dirigiere oder spiele, seh' ich immer dich und die Buben. Weine Buben!

Minna (eine auffteigende Rührung abwehrend) Leb wohl.

## Pilgram

Minna, wenn du mir je vergeben könnteft . . .

### Minna

Sie wartet auf dein Signal.

Bilgram

Mag fie doch!

## Minna

Sie wird gleich erfcheinen, bich abzurufen.

## Bilgram

Nein, das wird fie nicht. Das ift gegen die Berabredung. Doch auf alle Fälle . . . (Er eilt zur Aftr links vorn und verschließt fie; dann fieht er auf seine uhr) Es ift noch Zeit; Fulba, Kaltwaffer aber nicht mehr lang. In wenigen Minuten muß es sich entscheiden ... Minna, bei dem Leben unserer Buben besichwör' ich dich ...

Minna

**Was** ?

Bilgram

Rette mich vor dieser Frau!

Minna

So flieh!

Bilgram

Allein?

Minna

Selbstverftandlich.

Pilgram

Bon dir fort? Und dich niemals wiedersehen? Dich, die einzige, die ich je wahrhaft geliebt habe? Der ich aus innerstem Herzen gut war viele Jahre lang? Und hab' ich denn überhaupt aufgehört, dich zu lieben? Lieb' ich dich nicht noch immer — nur dich?

Minna (mit trübem Sacheln)

Beil jett ich anwesend bin.

Pilgram

Weil ich ohne bich nicht leben kann.

Minna

Du haft es ja bis jetzt gekonnt.

Pilgram

Das war auch danach.

Es wird dir auch ferner gelingen.

# Pilgram

Minna, Mienchen, verzeih mir noch ein einziges Mal! Soll ich vor dir auf den Knieen rutschen? Soll ich winseln wie ein Hund?

## Minna

Bürd' ich dich weniger gut kennen, mein lieber Arthur, dann wär' ich jetzt in Gefahr, deine momentane Laune mit ernftlicher Einkehr zu verwechseln. Dann ließe ich mich vielleicht hinreißen, dir zu glauben, was man so gerne glaubt — und die Enttäuschung würde nicht lang außbleiben. Ich bin dir neu geworden. Es reizt dich, nach drei Jahren auch wieder einmal mit mir ein Rendezvous zu haben. Je schnöder du mich gekränkt und mißhandelt hast, um so pikanter scheint dir der Sieg. Aber nein, mein lieber Arthur — ich konnte deine Frau nicht mehr sein; ich werde mich hüten, nachträglich eine von deinen Geliebten zu werden.

# Pilgram

Mienchen, du irrst; du kennst mich nicht. Ich bin nicht mehr, der ich war. Ich bin gealtert; ich bin heruntergekommen; sogar zu einer Niederträchtigkeit hab' ich die nötige Courage nicht mehr. Und du — bist du etwa jest glücklicher, als du mit mir warst? Sind deine Nerven nicht ebenso sertig wie meine Nerven? Wir sind alle beide kläglich im Sanatorium gestrandet; hier wollten wir unsere innere Ruhe wiedersinden und sinden sie doch nirgends in der Welt als bei einander! Ich bei dir, und du bei mir.

Du träumft, Arthur.

## Bilgram

Erfülle meinen Traum!

### Minna

Jett mußt du fort.

# Pilgram

Ja, ich will fort — aber mit dir!

### Minna

**Was?!** 

## Bilgram

Liebes, gutes, einziges Mienchen, tomm mit!

#### Minna

Das muteft bu mir zu — in berfelben Stunde, wo bu im Begriff marft . . .

# Bilgram

Wenn du mich jetzt allein fahren läßt, dann ift alles umsonst. Dann bin ich ihr rettungslos versallen. Wohin ich auch gehe, sie wird mich finden. Andere werden mich auch sinden. Andere erst recht. Gine ganze Meute ist mir auf den Fersen. Nur über dich könnten sie nicht weg.

## Minna

Angenommen, ich wäre töricht genug, noch einen letten Bersuch mit dir zu machen . . .

## Bilgram

Tu's und komm mit!

Dann tät' ich es wahrhaftig nicht für dich, sondern nur um der Kinder willen.

## Pilgram

Um der Kinder willen komm mit!

### Minna

Denn für sie war' es immer noch beffer, sie hatten einen Bater, der ihre Mutter betrügt, als gar keinen.

# Bilgram

D nein, ich schwöre bir . . .

### Minna

Hast du dir das Schwören noch nicht abgewöhnt?

# Pilgram

Ich werde dich nie mehr betrügen. Nie, nie wieder!

### Minna

Da betrügft du dich felbft.

### Bilgram

In Zukunft sollst du den treuesten Mann an mir haben.

## Minna

In sehr ferner Zukunft vielleicht, wenn gar keine andre mehr was von dir wissen will.

Bilgram (auf feine uhr febend)

In zwölf Minuten geht ber Bug.

So eile!

Bilgram

Und du?

Minna

Ich habe ja nichts gepackt.

## Pilgram

Laß den Krempel hier. Ich kauf' dir alles neu — schöner und beffer.

### Minna

Wenn du in einer Woche noch gleichen Sinnes bift, komm' ich dir nach.

# Bilgram (gartlich und humoriftifch)

Minna, mein Weib! Wozu wartet benn unten der Bagen? Wozu hab' ich benn zwei Gifenbahnbillette genommen?

Minna (mit unwillfürligem Bagen)

Ja, das entscheidet.

# Pilgram (erfcrict)

Still, ich höre Geräusch! Am Ende gar der Ehemann! (Sich vor den Kopf schlagend) Ach so — der din ich ja diesmal selbst. — Aber wenn man uns extappt . . . (Er nimmt die Reiseasch) Schnell — (auf die Glastür zeigend) dort hinaus — durch den Garten.

## Minna

Aber mein Hut . . .?

## Bilgram (bie Tafche öffnenb)

Hier — meine Reisemütze. Für die Nachtfahrt genügt bas. (Er stülpt fie ihr auf)

Es ift ein Narrenftreich.

## Bilgram

Rur schnell! Rur schnell! Sonft find wir verloren. (Beibe ab burd bie Glastur)

# Neunter Auftritt

Slevogt. Scheibler. (Dann) Fräulein Levaffeur

Slevoat (fommt mit Scheibler burch bie Mitte)

Der Aberlaß hat gewirkt. Die akute Gefahr ist beseitigt. Aber die Gewaltsachen wird sich der gute Krautshofer von jetzt an abgewöhnen müssen. Sonst geht er zum Teufel. — Hier was vorgefallen?

## Scheibler

Daß ich nicht wüßte.

Fraulein Levasseur (kommt verstört und aufgeregt durch die Mitte) Bardon, Herr Docteur . . .

## Slevogt

Fräulein Lavasseur? Sie find noch auf?

# Fränlein Levaffeur

'aben Sie nicht gesehen Herrn Rapellmeister Bilgram?

## Slevogt

Biefo? Was wollen Sie von ihm?

Fräulein Levasseur

Ich muß ihm etwas fagen.

Slevogt (zu Scheibler)

Ift er fort?

Scheibler

Habe nichts bemerkt.

Slevogt

Alfo vermutlich noch auf feinem Zimmer.

Franlein Levaffenr

Rein, ba ift er nicht. — C'est drole. (Sie geht eilig ab lints hinten)

Slevogt

Bas heißt benn bas?

Scheibler

Reine Ahnung.

# Zehnter Auftritt

Slevogt. Scheibler. Annie

Annie (fturat herein, burch bie Mitte)

Herr Doktor, ich hab' Ihnen eine äußerst dringliche Mitteilung zu machen.

Slevogt

Sie?! Zu dieser Stunde? Bas gibt's benn?

Aunie

Ihnen allein.

Sheibler (mit Slevogt einen Blid wechselnb) Gute Racht.

Slevogt

Gute Racht, Rollege. (Scheibler ab Mitte)

Annie (mit gebämpfter Stimme)

Pilgram ift eben fortgefahren . . .

Slevoat

Das ist alles?

Annie

Mit einer Dame!

Slevogt (erichredenb)

Mit einer Dame?

## Annie (febr rafc)

Borhin — auf einem kleinen Rundgang — sah ich an Ihrer Hintertür im Dunkeln einen Wagen halten. Das kam mir verdächtig vor. Ich saßte Posto, fünf Schritt entfernt. Da, beim Schein der Laterne, seh' ich eine Dame blitzschnell in den Wagen huschen, und gleich hinterher — Pilgram! Ich will ihn aushalten, ich ruse dem Kutscher zu; aber der rast schon pleine carrière in der Richtung nach dem Bahnhos.

# Slevogt

Haben Sie die Dame erkannt?

### Annie

Sagen Sie mir erft, ob Ihre Frau zu Hause ift!

# Slevogt

Holla, das wollen wir fehn. (Er eilt dur Tür links vorn) Berfchloffen!

Annie

Während Sie hier nach ihr fuchen, geht der Zug ab.

Slevogt (auf feine Uhr febenb)

In sechs Minuten!

#### Annie

Ift bei Ihnen ein Bagen zu haben?

## Slevogt

Nicht angespannt. Aber das muß festgestellt werden. Ich werfe mich auf mein Fahrrad.

### Annie

Und ich? Haben Sie kein Damenfahrrad?

# Slevogt

Nein. (Er rennt hinaus burch bie Mitte)

# Elfter Auftritt

Annie. (Gleich barauf) Elvine

# Annie (fcaumenb)

Ah, das foll mir paffieren — mir! (Poden an ber Tür links vorn) Bas ift das? Wer klopft da?

Glvine (von innen)

Aufmachen!

### Annie

Ift ja von innen zugesperrt.

Elvine (ebenfo)

Aufmachen!

Annie (nähertretenb)

Nein, mahrhaftig, hier ftedt der Schlüffel. (Sie foließt auf)

## Glvine

(in hut und Reifemantel, mit einem hanbtafcon, tommt herein. Beibe prallen voreinanber gurud)

**D!** —

## Annie (ftarr)

Sie find hier?!

Clvine (in außerfter Berwirrung)

Wie . . . was . . . wer . . . !

#### Annie

Das begreife wer kann!

Clvine (fucht fich gu faffen)

Was wollen Sie noch?

#### Annie

Bas ich will? Ich frage dagegen: was wollten Sie, als Sie mich überredeten, geräuschlos vom Schauplatz zu verschwinden? Oder haben Sie mich nur darum in diese Falle gelockt, damit Herr Pilgram ungestört auf und das von gehn kann mit einer andern?

### Elvine

Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Lassen Sie mich . . . (Sie eilt an ihr vorbei)

# Zwölfter Auftritt

Borige. Fräulein Levaffeur

### Fraulein Levaffeur

(von lints hinten gurudtehrenb, in größter Aufregung)

Pardon, meine Damen, 'aben Sie nicht gesehen Herrn Kapellmeister Pilgram?

## Annie

Allerdings, den hab' ich gefehn, wie er zum Bahnhof fuhr. Fräulein Levaffeur

Og!

Glvine

Er ift fortgefahren ?!

Annie

Jawohl.

Glvine (bebenb)

Unmöglich.

Annie

Aber nicht allein.

Elvine, Franlein Levaffeur

Wie?

Annie

Sondern mit weiblicher Begleitung.

Clvine (auffchreienb)

Nein!

Annie

Jeber Jrrtum ausgeschloffen.

Fräulein Levasseur

(mit tonvulfivifchem Ausbruch)

Ah, le misérable! Le misérable! (Sie fintt auf einen Seffel vorn lints)

Annie (fie anftarrend)

Sie also auch?!

Glvine (ebenfo)

Sie auch?! (Sie fallt mit einem halb erftidten Schrei bes Etels auf einen Seffel vorn rechts)

Annie (fest fich auf bie Ottomane)

Ein feiner Herr! (Aleine Baufe. Bieber auffpringend) Aber wer ift denn nun eigentlich die schamlose Person, mit der . .

# Dreizehnter Auftritt

Borige. Slevogt

Slevogt

(ist burch die Mitte eingetreten und hat die letten Worte gehört) Mit der Herr Arthur Pilgram durchgegangen ift? Das kann ich Ihnen jest sagen.

Annie

Nun, wer?

Slevogt

Seine Frau.

Annie (faft fprachlos)

Seine . . .

Slevogt

Ja, seine legitime Chefrau.

Annie

Unerhört!

## Franlein Levaffeur

Oh mon Dieu! (Sie geht, mit ihrem Aafcentuch ihr Geficht verbedenb, ab Mitte)

# Slevogt

Und ich bin sowohl als Arzt wie als Mensch mit biefer Entführung vollkommen einverstanden.

### Annie

Alles hätt' ich ihm zugetraut, nur das nicht. — Leben Sie wohl. (Sie raufst ab burch die Mitte)

# Vierzehnter Auftritt

#### Slevogt. Elvine

## Slevogt (dieht ihren Brief hervor)

Ich suchte dich zuerst in beinem Zimmer, Elvine. Da sand ich diesen Brief, in dem du von mir Abschied nimmst.

#### Elvine

(die bis dahin nicht die Kraft gefunden, fic zu rühren, springt auf) Ja, ich muß fort — fogleich!

# Clevogt (ihr in ben Beg tretenb)

Der lette Zug ist weg. Du wirst wohl oder übel bich bis morgen früh gedulben muffen.

#### Glvine

Nein, ich habe kein Recht mehr ... Und ich will keine Schonung. Hörft du, ich will nicht! Jage mich hinaus! Ich hab's nicht anders verdient; ich ... (Sie bricht in Schluchen aus)

# Slevogt

Elvine, ist es denn wirklich wahr? Ist es denkbar? In der Stunde, wo ich meinem grimmigsten Feind das Leben rettete, hast du mir heimlich davongehen wollen? Und mit wem!

### Glvine (in leibenfcaftlicher But)

O ber Schurke! Der jämmerliche Schurke! Während er mir die glühendsten Liebesbeteuerungen machte, sich wie ein Ertrinkender an mich festklammerte, hatte er gleichzeitig eine frischliche Liebschaft mit dieser Französin! So ein Lügner! So ein gemeiner, impertinenter Lügner!

# Slevogt

Im Gegenteil, ich glaube, daß beides furchtbar auf= richtig gemeint war.

# Clvine (von Gtel gefdüttelt)

D pfui! O pfui!

### Slevogt

Ja, Kind, eine eiskalte Dusche konnte dir in diesem Fall nicht erspart bleiben. Danke deinem Schöpfer, daß du sie pränumerando bekommen hast.

#### Elvine

Mir schaubert! -

### Slevogt

Ein sehr liebenswürdiger Herr, ein sehr amusanter Herr, möglicherweise sogar ein Genie. Aber — ohne alle Ruhmredigkeit — als Shemann bin ich ihm vorzuziehn.

Elvine (mit neu ausbrechenben Tränen)

Aber ich bin beiner nicht wert.

## Slevoat

Elvine — vielleicht hab' ich beinen Wert erft wieber ganz gefühlt, als ich fürchten mußte, dich zu verlieren.

### Elvine

Sprich nicht fo! Ich ertrag' es nicht!

# Slevogt

Aber dich zurückzuhalten — um meinetwillen — das liegt mir fern. Wenn du glaubst, eine große Künstlerin zu sein, die bei mir verkümmert, so geh.

#### Glvine

Ich bin keine große Künstlerin. Auch das hat er mir vorgelogen, wie alles übrige.

# Slevogt

Willft du es also mit mir noch einmal versuchen?

#### Elvine

Mit diefer Bunde im Bergen?

# Slevogt

Wozu bin ich Arzt?

#### Elvine (verwundert)

Liebst du mich denn noch?

## Slevogt

Siehst du, Kind — warum haben solche Rattenfänger bei euch so leichtes Spiel? Beil ihr einen Zustand verswigen möchtet, der seiner Natur nach vergänglich ist. Man kann wohl lieben bis zum letzten Atemzug; aber man kann nicht ewig verliebt sein. Die Liebe, wie ihr sie versteht, ist überhaupt nichts anderes als eine akute Nervenkrankheit.

# Elvine (fcmerglich)

Und mas ift bann die Che?

## Slevogt

Gine milde Kaltwafferkur, deren konfequente Durchführung ich dir nicht dringend genug empfehlen kann.

Hermann! — Cor The UNIVERSITY

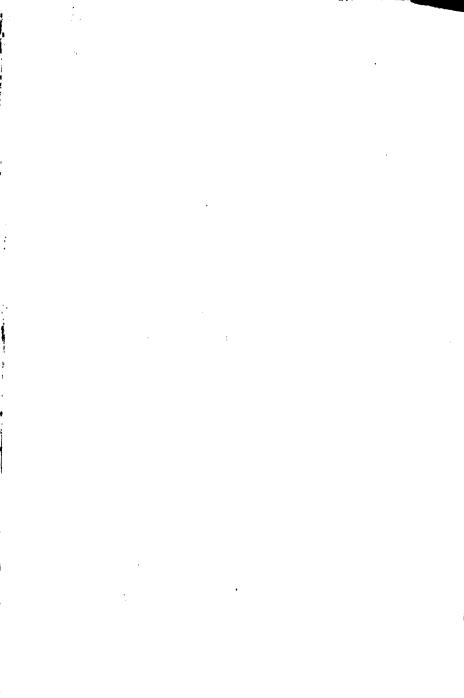

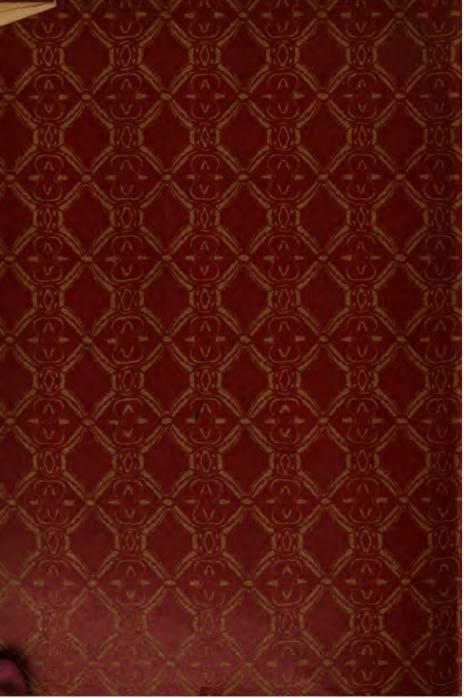



